# **Apostel**

Hermann Bahr

# Marbard College Library



TROM THE CIFE OF

## ELLIS LORING DRESEL

Class of 1887)

OF BOSTON

FOR GERMAN DRAMA

Der Apostel

Überseyungs- und Aufführungsrecht vorbehalten Rachdruck verboten

Den Bubnen und Vereinen gegenüber Manuffript

Das Aufführungsrecht ift ausschließlich zu erwerben durch Albert Uhn in Köln a. Rh.

Copyright, including right of performance 1901 by Albert Ahn in Cologne

# Sermann Babr

# Der Apostel

Schauspiel in drei Aufzügen

8.671



Albert Langen Verlag für Litteratur und Aunst München 1901 49564,5.9



### Personen

Der Minifter Brene, feine frau Ein Anabe ibre Binder Ein Mabden I Der Drafibent des Darlaments Erfter Schriftführer 3weiter Schriftführer firmian Caun Luz Leppa Gobl Unbri Ein Abgeordneter der Linken Ein Abgeordneter ber Rechten Die Rollegen des Minifters Der Rangleidireftor Ein eleganter alterer gerr Der Sefretar bes Minifters mer Somenber Ein Gaffenjunge Abgeordnete, Ordner und Diener Publifum in ben Logen und auf ben Galerien Journalisten

# Erfter Aufzug

#### Beim Minifter

Großes Jimmer, englischer Stil. Rudwarts in der Mitte Glasthure zum Balkon, der auf einen freien Platz geht; in der ferne Sauser und Airchen. Links und rechts von der Glasthure je ein fenster. In der linken Wand vorne eine Thure zur Wohnung; nach rudwarts zu eine Ottomane mit Arrangement von schweren englischen Stublen. In der rechten Wand vorne ein Ramin, mit einer Bücherstelle verbunden; auf dem Ramin eine Bronze nach dem Platone im Reapolitanischen Museum; davor ein Arrangement von schweren englischen Stublen; rechts rudwarts eine Thure auf den Korridor. In der Mitte ein ungewöhnlich großer Tisch mit Akten, Zeitungen, Büchern und vier schweren englischen

# Erfte Scene

Irene und Gobl Gobl

(32 Jahre; furges dichtes ichwarges Zaar; Fleiner ichwarger Schnurrbart, icharfe Rafe, lebhafte und

unruhige Augen; zierliche Gestalt mit Beregie und Bentschloffenheit in den Bewegungen; spricht kurz, abgehackt, rasch, hat sehr gute Manieren, die den Ungestüm seines Wesens etwas mildern, ist mit gesuchter Bleganz gekleidet; charakteristisch die Vervosität der Zände, die, wenn sie nicht eine Cigarette drehen und drücken können, ungeduldig mit dem Monocle spielen, es bald aussend, bald abnehmend,

bald die Schnur um den Singer wickelnd) Sie verzeihen, daß ich dränge!

#### Irene

(28 Jahre; blond, graue und wie verschleierte Augen; ber Ausdruck des schmalen blassen und feinen Gesichtes müde und leidend; von leisen und schlaffen Bewegungen; etwas Unbefriedigtes im ganzen Wesen; charakteristisch, wie sie gern mit den langen, schmalen Jingern den Veilchenstrauß an ihrer Brusk streichelt; sehr elegant nekleidet)

Ich habe schon mit ihm gesprochen.

Gobl

Es scheint aber: vergeblich!

Irene

Warum?

Bobl

Ich mar heute bei ihm.

Irene

Sie find rafch.

Gohl

Ich habe allen Grund.

Irene

Unb?

Bobl

Er war ärgerlich, ich bestand, er wurde heftig.

Irene

Sätten Sie mich vorher gefragt!

Gobl

Sie vertröften mich feit einem Monat.

Irene

Es ift unmöglich, bevor nicht über den Ranal entschieden ist.

Gohl

Ich kann aber nicht mehr warten.

Irene

(ablehnend, indem fie von ihm weggebt) Sie find fehr dringend.

Bobl

(nach einer Paufe, indem er den Ton wechfelt)

Was verlange ich benn? Ich bin seit zehn Jahren in der Partei, ich thue meine Pflicht, ich habe ben Posten verdient. Es ist endlich Zeit.

#### Irene

Es giebt noch mehr Präfekturen als diese.

Gohl

Ich will aber nicht mehr warten. Ich habe es fatt. Man muß endlich wissen, wofür man sich plagt. Er macht uns ja lächerlich. Er regiert seit sechs Monaten, und
wir, seine Partei, seine Freunde, haben garnichts davon. Das muß aushören. Wer
schließt sich ihm denn sonst noch an? Man
ist ja ein Narr.

Irene

Sagen Sie das doch ihm!

Gobl

Ich wollte ja. Aber wer kann benn mit ihm reden?

Irene

Ich eben auch nicht.

Bobl

(nach einer Paufe, indem er den Ton wechfelt)

Seien Sie gerecht! Ich bin doch kein Streber. Ich bin zu ihm gekommen, mit der ganzen Begeisterung eines jungen Menschen, der sein Vaterland liebt, von der Macht seiner großen Gedanken ergriffen.

Es war damals gefährlich. Niemand hat an uns geglaubt. Wir haben unser Leben eingesenzt. Vergessen Sie das nicht!

#### Irene

Ich werde nie vergessen, daß Sie ein Freund unseres Sauses sind und daß Sie mir das in einer sehr unangenehmen, peinlichen Lage bewiesen haben.

#### Bobl (ausweichend)

Davon will ich garnicht sprechen. Es war nur meine Pflicht. Ich fordere für mich nicht mehr, als jeder unter uns fordern darf.

#### Irene

Sie haben sich doch nicht zu beklagen. Er liebt Sie —

#### Bobl

Und mishandelt mich. Ich bin kein Anabe mehr.

Trene

Er wird für Sie sorgen.

Bobl

Wann?

Irene

Er hat so viel zu thun —

#### Bobl

Sür andere. Sür uns nie. Er wird die Folgen schon sehen. Alle sind unzufrieden. Niemand kommt auf seine Rechnung. Wofür haben wir denn zehn Jahre gearbeitet? Jent ist er oben. Also! — Warten! Wie lange denn noch? Bis er wieder gestürzt sein wird? Andere haben auch Appetit. Und wir ziehen dann hungrig ab. Aber ich nicht! Ich nicht!

Trene

Was hat er Ihnen gesagt?

Bohl

Was er jedem sagt! Das Volk, der Staat, das allgemeine Wohl! Davon können wir aber nicht leben. Er treibt uns noch gewaltsam zu seinen Gegnern. Er stellt ja alles auf den Kops: die Gegner machen das Geschäft, und wir nähren uns von der Luft! Die Südwest-Kompagnie hat bis zu dreißigtausend für die Stimme geboten. Wir halten aus, wir sind unbestechlich. Schlieslich ist man aber auch ein Mensch und hat seine Zedürfnisse.

Trene

Davon verstehe ich nichts.

#### Bobl

Sie werden es gleich versteben. Ich babe Schulden. Man fommt ba fo binein. Ich lebe feit Jahren über meine Verhältniffe. (Mit einer Unfpielung) Ihnen brauch' ich bas ja nicht zu erflären. Sie werben es entschuldigen! - Früher habe ich meine Bläubiger auf die Bufunft anweisen konnen: bis wir einmal oben sein werden. jent fordern fie ein. Bekomme ich die Stelle, so fann ich mich rangieren. Aber wenn er sie mir verweigert, bin ich verloren. (Bittend) Erbarmen Sie sich! Ich würde sonst nicht so drängen. Aber ich bin in einer furchtbaren Lage. Sie Fennen bas boch! -Erinnern Sie ibn an meine Verdienste! Und er soll doch auch bedenken, daß ein Standal die gange Partei treffen wurde. Wir steben nicht mehr so fest, als er glaubt. Er fennt die Stimmung im Lande nicht. Er vertraut immer auf bas Volf und auf seine gerechte Sache. Er vergifit, mit welchen ungeheuren Summen gegen uns gearbeitet und gehent wird. Die halbe Dreffe ift erfauft, alle Fleinen Abvokaten und Sabrikanten find von der Rompagnie bestochen. Ich hoffe ja, daß er heute noch in der Rammer die Majorität haben wird; ihm ins Gesicht traut sich ja doch niemand. Aber damit giebt sich die Rompagnie nicht geschlagen. Sie wird morgen wieder beginnen. Und sie hat das Geld! Um so notwendiger für uns, daß wir rein dastehen. Das alles müssen Sie ihm sagen. Es handelt sich nicht blos um mich. Und ich habe es mir schließlich redlich verdient. Ich bin nicht undankbar. Sie wissen! Sprechen Sie mit ihm! Ich beschwöre Sie!

Irene Er bort doch nicht auf mich.

Gohl

Er wird auf Sie hören.

Irene Ich habe doch schon mit ihm gesprochen.

Bobl

Was sagt er?

Irene

Er lacht mich einfach aus; ich verstehe bas nicht, ich soll unbeforgt sein, es werbe Ihnen nichts geschehen.

#### Bobl

Er fennt meine Lage nicht. Darum nimmt er es so leicht. Sie muffen ihm sagen, daß es sein muß, weil ich Schulden habe und —

#### Irene

Und er wird rasen. Sie kennen doch seine Meinung. Schulden — lieber gleich stehlen.

#### Bobl

Sie wissen doch selbst, wie dumm und ungerecht das ist!

Irene (auffahrend)

Mahnen Sie mich nicht immer! — Ich werde ja zahlen.

#### Gobl

(febr fonell, beftig)

Ich will ja auch zahlen. Aber man muß mir helfen. Wie ich Ihnen damals geholfen habe!

Irene

Leider.

Bobl

Das ift der Dant?

15

#### Irene

Ich hatte es ihm gleich sagen sollen. Dann wurden Sie sich nicht jent diesen Con erlauben!

Bobl (betreten)

Verzeihen Sie.

Trene

Ich werde es ihm aber jent sagen.

, Gobl

Das ist ja nicht Ihr Ernst.

Irene

Es ist ja schließlich kein Verbrechen! Ich war in Verlegenheit, ich kam nicht aus, ich hatte Schulden. Ich wollte ihn mit meinen Sorgen verschonen, Sie erfuhren es, Sie boten sich an, mir zu helfen, ich bekam das Geld.

Bobl

Von wem?

Irene

Das muffen Sie besser wissen als ich. Ich habe nicht danach gefragt.

Bohl (scharf)

Von der Nationalen Bank, derselben, die sich jent um den Bau des Kanals be-

wirbt, in Konkurrenz mit der Südwest-Kompagnie.

Irene (gleichgültig)

Ja, ja.

Gobl

Ich habe die Quittungen.

Irene

Ich werde ja bezahlen. Wir sparen auf alle Weise. Übrigens haben Sie mir gar keinen Termin bestimmt.

Gohl (ironisch) Nein, gewiß nicht.

Trene

(durch feinen Ton befremdet, indem fie auffieht) Alfo!

Bobl

(langfam, febr rubig, jedes Wort betonend, indem er fie fast brobend ansieht)

Ich rate Ihnen aber doch, es ihm nicht zu fagen.

Irene

(durch feinen Ton befremdet)

Warum?

Babr

2

#### Gobl

Weil er dann nicht eine Stunde länger Minister sein könnte.

Irene (starr)
Was habe ich denn gethan?

Bobl

Nichts! Und er auch nicht! Aber niemand wurde Ihnen das glauben.

Irene

(unsider, indem sie von Gohl weggeht, für sich) Ich verstehe das gar nicht.

Bohl (leife)

Büten Sie sich!

Irene

(nach einer Pause; mißtrauisch und angstlich) Sie haben niemals so zu mir gesprochen.

Gohl

(indem er den Ton wechfelt; leicht)

Ist das nicht echt weiblich, um sich eine unangenehme Unterredung zu ersparen, lieber sich und ihn der größten Gefahr preiszugeben? Was will ich denn von Ihnen? Sie sollen ihn für mich bitten. Ist das so schwer? Ich sordere ja nur, was mir ge-

bührt. Ich werde ein so guter Präsekt sein als irgend ein anderer, und es kann der Partei nur nügen, wenn man erfährt, daß sie Verdienste zu belohnen weiß. Mein Vorteil, der der Partei und zulegt auch der des Ministers selbst tressen da zusammen. Es ist nicht eine unerlaubte Begünstigung, die ich Ihnen zumute. Es ist mein gutes Recht, das er mir aus einer Laune oder Schrulle versagen will. Ein Wort von Ihnen, und er siebt das selbst ein.

Irene (schlaff) Ich will es noch einmal versuchen.

Gohl

(indem er sich zum Geben wendet) Ich hole mir abends den Bescheid.

Irene (überrascht) zeute noch?

Gohl Seute noch! Vor der Singung.

Irene

Ich werde kaum mit ihm allein sein. Es ist jent noch eine Besprechung der Partei. Bobl

Ich bitte Sie nochmals bringend. Es muß fein.

Irene (angftlich)

Was haben Sie vor?

Gobl

Ich muß es vor der Singung wissen.

#### 3weite Scene

Die Vorigen. Der Sefretar

#### Befretar

(Dunnes altes Mannhen mit weißen Zaaren; sehr behutsam, fast ängstlich im Auftreten; er hat im Verkehre mit dem Minister und seiner Familie das Wesen eines alten und vertrauten Dieners, gegen Fremde eine verschlossene und mißtrauische Art; man hört ihn kaum, wenn er durch das Immer trippelt, und er spricht gedämpst; er legt eine Mappe,

Beitungen und Briefe auf den Tifch)

Verzeihung!

Bobl

Ich muß fort. Sonst verspäte ich mich zur Besprechung. Und das nimmt er sehr genau.

Sefretar

Die Besprechung ift um fünf.

# Irene Wann fängt abends die Sinung an?

Befretar

Um acht.

Irene (wechselt einen Blid mit Gohl und zudt die Achseln)

#### Dritte Scene

Die Vorigen. Sirmian

#### Sirmian

(durch die Thure rechts; 60 Jahre; klein, gebeugt; kahl, ein verwittertes Gesicht mit tiefen Salten, ausrasert bis auf einen Streifen grauer Zaare an den Wangen; winzige, braune, sehr kluge Augen, die lustig funkeln; salopp gekleidet, in einem schwarzen Rock von unmodernem Schnitt, der ihm zu weit ist; charakteristisch ein nervöses Zucken des Gesichtes, wenn er sich eresert, und daß er nicht ruhig sigen kann, sondern immer, die Zände auf dem Rücken, leicht vorgeneigt, durch das Zimmer läuft; zum

Sefretar, im Gintreten)

Minister noch nicht da?
(Indem er Irene bemerkt)

Ob!

(Er füßt ihr die Zand; zu Gobl) Seit wann find Sie punktlich?

Gohl (lachend)

Ich fomme ja noch gar nicht; ich gebe erft. (Buft Irene die Band)

Sirmian

(am Tifche, bei den Zeitungen) Sieht Ihnen ahnlich.

Gobl

Rommissionen!

Sirmian

Die Jugend.

Gobl

(leife gu Jrene)

Es bleibt dabei?

(Winkt firmian; rechts ab.)

Irene (nict)

Sefretär (hinter Gohl rechts ab)

Sirmian

Windhund! Seine Kasse, aber falsch und untreu! Doch das versteht Karl natürlich nicht: gegen schöne Menschen ist er schwach. (Vorkommend, zu Irene) Verstimmt?

Irene

Rarl hat Sorgen.

#### Sirmian

Gehört zum Metier. Wenn man der Apostel ist! Menschen erziehen! Unsere Menschen! Aber er glaubt daran.

#### Irene

Was geht eigentlich vor? Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Das war noch nie.

#### Sirmian

Sehr einfach! Der Kanal ist notwendig. Aber wer soll ihn bauen? Unsere Nationale Bank oder die Amerikaner von der Südwest-Kompagnie? Karl ist für jene, die Stimmung für diese. Weil er fragt, was dem Lande nünt, während die andern fragen: was nünt mir? Lin ungleicher Kamps. Er hat recht, aber sie haben Geld. Nun — er hat schon manches Wunder gethan. Wer weiß? Er ist stark. Sreilich, stärker sein als eine Million! Der Dollar rollt lustig.

#### Trene

Es ist doch abscheulich! Und man hat Undri immer für einen anständigen Menschen gehalten.

#### Sirmian

Ist er auch! Andri gewiß. Er hat nur das Talent, nicht zu bemerken, was ihm nicht paßt. Er ist der Sührer — er führt. Das andere geht ihn nichts an. Das gehört dazu. Meinen Sie, bei uns wird nicht gestohlen?

#### Trene

Sie glauben boch nicht von Karl, daß er es weiß?

Sirmian

Moch nicht. Leider.

Irene

Wenn er Sie hören würde! Sirmian

Ich habe vor, es ihm nächstens zu sagen: denn es ist sein größter Sehler. Er wird die Menschen nicht andern, sondern er wird lernen müssen, sich abzusinden und schweigen zu können. Oder es wird eben nur eine Episode gewesen sein.

#### Trene

Statt ftolz zu fein auf einen Mann — Sirmian

Stolz sind wir ja. Aber man will leben. Nicht ich. Ich zähle nicht, ich mache das mehr zum Spaß mit. Aber die Partei. Und er scheint die Befahr noch gar nicht zu ahnen. Er glaubt: wenn er nur mit bem Undri fertig wird - aber Politik ift fein Duell! Im eigenen Lager ift die Befahr, unter uns, bei den Freunden, die unzufrieden find, weil fie fich verrechnet haben, die nicht länger warten wollen, weil sie fürchten, es könnte auf einmal zu fpat fein, die fich beeilen, auf ihre Roften zu fommen. Es ift eigentlich unglaublich, baff er bas nicht einsieht! Er hält Besprechungen ab und will sie überzeugen, indem er ihre Argumente widerlegt. Als ob es ihnen um die Argumente ware! Was fie meinen und freilich sich zu sagen schämen, merkt er gar nicht ober will es vielleicht nicht merken, um nicht zugeben zu muffen, baß er ein Schwärmer war, ohne eine Ahnung von den Menschen und von der Welt! Ein Apostel soll nicht Minister werden. — Aber ich langweile Sie.

Irene Wenn ich nur helfen könnte! Firmian (lächelnd)

Mich hört er meistens gar nicht an. Das ift ja seine Stärke.

Irene

Er müßte es doch einsehen.

Sirmian

(fich icharf ju Irene wendend)

Sie würden es einsehen? — Ich verftebe: Gohl!

Irene (verlegen)

Ich soll mich für ihn verwenden. Er scheint es zu verdienen. Er ist uns immer ein guter Freund gewesen.

Sirmian

Sich noch mehr.

Irene

Sie mögen ihn nicht.

Sirmian

Ich fenne ihn nur.

Irene

Aber Sie sagen doch selbst, daß die andern auch —

Sirmian

Ja, es wird fich nun eben entscheiden.

Irene

was?

#### Sirmian

Ob er der Apostel bleiben will oder ein Minister werden.

Irene

Er ist es doch.

Sirmian

Er heißt nur fo.

Irene

Ich möchte Gohl gern gefällig sein.

### Sirmian

Darf ich Ihnen raten? Lassen Sie Gohl, der doch niemals zu befriedigen ist. Je früher wir diese Menschen loswerden, desto besser. Sie schaden immer nur der Partei, zu der sie gehören.

#### Irene

Es ist nur schwer für mich, er hat mich gebeten.

#### Sirmian

Lassen Sie sich nicht ein! Sonst kommen morgen alle. Die Wohnung wird Ihnen zu klein.

#### Vierte Scene

Die Vorigen. Der Minister und der Sefretär von rechts

#### Minister

(50 Jahre; im gangen Wefen eine mertwurdige Mifdung von Energie und Gute, Entidloffenbeit und Milde, mannlicher Rraft und faft findlicher Uniculd; groß, ichlant, raid; febr bichtes, furggelodtes, weißes Zaar; glattrafiert; tiefe graue vertraumte Mugen, Die, mabrend er fpricht, oft an etwas gang anderes zu benten und in die weite ferne ju bliden icheinen; in den falten um den Mund eine Bitterfeit, Die gur Entichiedenbeit feiner bellen Miene nicht ftimmt; febr lebbaft in ben Bewenungen, aber im Sprechen ftodend, oft nach Worten fuchend, als ob er ju ichnell benten murbe und nicht gleich nadtommen fonnte; darafteriftifch eine Bewegung, mit der er gern, wenn er etwas Wichtiges fagt, die beiden Seiten des neöffneten ichwargen Nodes porne oben in beide Sande nimmt und an ihnen giebt, inbem er die Saufte vordrudt, als ob er fich baburch einen festen Salt geben wollte, um offenbar eine innere Unrube ju bandigen; er beift bann die Jahne jufammen, artifuliert febr fcbarf, und man mertt, wie ichwer er fich feine Magigung und Befonnenbeit abgerungen bat; aber wenn er nicht gereigt ift ober nachbrudlich wirfen will, von einer ungewöhnlichen Gutmutinfeit, befonders im Betragen gegen ben Befretar und die Diener; Laune und Bumor brechen immer wieder durch; die Stimme, für gewöhnlich barich, ein wenig polternd, hat, wenn er
leise zuredet, warnt oder bittet, einen eigentümlich
weichen und süßen Klang; forrett gekleidet, ohne
auffällig elegant zu sein; er tritt rasch von rechts
ein, vom Sekretar gefolgt; zu Sirmian und Irene,
mit dem Jinger drobend, während er rasch die Briefe
auf dem Tische ansiebt)

So, ho! ertappt! (Wirft die Briefe bin; zum Sekretar) Apfel! (Außt Irene auf die Stirne; aufatmend) Beiß! (Alopft Firmian auf die Schulter) Verräter!

Sefretär (bringt Obst)

#### Minister

(beift in einen Upfel; jum Sefretar, mitleidig)

Armer Kerl! Wirst auch froh sein, wenn es vorbei ist! Tag und Macht! (Auf die Uhr sebend) Sie müssen gleich kommen. (Bu Irene, mit einer scherzhaften Sandbewegung, als ob er sie fortjagen wurde) Madame allez-vous en.

Irene

Ich sehe dich gar nicht mehr.

#### Minister

(immer in icherzendem Ton)

Das Vaterland! — Und Serr Andri, nicht zu vergessen! (Ernft, indem er Irene die

Zand kußt) Ich habe wirklich noch mit Sirmian zu reden.

Irene

Ich hatte eine Bitte an dich.

Minifter (ladelnd)

Bobl!

Irene

Ja.

Minister

Er war auch bei mir. Es geht aber nicht.

Irene

Vielleicht -

Minister

Mein! Ich darf nicht. Das nie!

Irene

Er ift dir ein guter Freund.

#### Minister

Das läßt sich doch nicht bezahlen! Gelt? (Mit weicher Stimme) Es kann wirklich nicht sein. (Nimmt Irene an beiden Sanden und dreht sie langsam um, sodaß sie gegen die Thure links zu stehen kommt, auf welche er mit einer graziösen Bewegung deutet)

#### Trene (gurudblidend)

. Vielleicht haft du dann noch ein bischen Zeit.

#### Minister

Gewiß! Ich lasse es dir schon sagen, ich will ja auch die Rinder sehen! Aber bitte, wenn du mich lieb hast: nicht mehr davon reden — weil mir nichts schrecklicher ist, als meiner lieben kleinen Frau zu widersprechen! (Er winkt ihr mit der hand und geht zum Tische)

Irene (grüßt firmian und gebt links ab)

#### Sirmian

(verbeugt fich gegen Irene; dann gum Minister) Dein Gohl!

#### Minister

(am Tifche; firmian luftig anschauend)

Bitte sich an den lieben Gott zu wenden! Der hat die Menschen erschaffen. Ich kann wirklich nichts dafür.

#### Sirmian

Mit Gohl felbst follst du heute weniger lustig gewesen sein.

#### Minister

(indem plonlich ein harter Jug in feiner Miene erfcheint)

Weil er frech wurde! (Er fahrt sich mit der Sand über die Stirne. Dann zum Sekretar) Ist noch etwas?

Befretar

Ich habe alle abgewiesen, bis auf zwei.

Minister

Mämlich? — (3u firmian) Du verzeihst!

Gefretar

Mer, der Agent des Andri. Er wollte mir nichts sagen, thut aber sehr wichtig.

Minister

(bie Stirne rungelnb)

Man kann ja boren. — Und?

Gefretar

Ein Berr Schwender.

Minister

Schwender?

Sefretär

Gänzlich unbekannt! Aber es betreffe die heutige Singung und sei dringend. Der Mann sieht nicht gut aus; er benimmt sich auffällig, murmelt vor sich hin und hat ein

verstörtes Wesen. Ich würde abraten, ihn zu empfangen, wollte aber doch nicht selbst entscheiden.

#### Minister

(nachdem er einen Moment nachgedacht und auf die Uhr gesehen)

Beide herein! Juerst den Mer! (Da der Sekretar eine migbilligende Bewegung macht, lachelnd) Ich weiß schon, fürchte dich nicht!

#### Sirmian

Du bist unvorsichtig.

Sefretar (rechts ab)

#### Minister

Ihr seht schon Gespenster! Das ist das schlimmste an dieser Sene, daß man schon anfängt, den Gegner wie einen Seind anzusehen, dem alles zuzutrauen ist. — Mir wird man nichts thun. Ich habe keinen Anlaß gegeben.

# Sünfte Scene

Die Vorigen. Mer und der Sekretar von rechts.

#### Mer

(50 Jahre; das dunne graue Zaar forgfältig gescheitelt; wohlgepflegte Cotelettes, die seinem gutge-Babr 3 nährten und glänzenden Antlig etwas von einem englischen Staatsmanne geben; goldene Brille, die er manchmal mit dem Mittelfinger und Daumen anzudrücken pflegt; ganz schwarz gekleidet; gemessen und sehr hösslich im Auftreten, aber doch mit einer gewissen schweden Vertraulickeit, die sich besonders durch den fast frechen Blick verrät; sehr eitel und selbstgefällig; charakteristisch eine Bewegung, mit der er, wenn er von sich spricht, den Kopf schief zur Seite neigt, während die klugen kleinen Augen pfissig blinzeln; er bleibt vor der Thüre rechts stehen und verneigt sich tief)

## Sirmian

(nimmt eine Zeitung und fent fic auf die Ottomane links)

#### Gefretar

(geht auf ein Zeichen des Ministers rechts ab)

## Minister

(steht hinter den Tifden, mustert Mer, giebt dem Sekretar ein Zeichen, erwidert die Verbeugung Mer' kurz und fordert ibn jum Sprechen auf) Bitte!

#### mer

(indem er zwei Schritte zum Tische macht, selbstgefällig lächelnd, in fragendem Tone) Ich bin bekannt?

Minister (kur3) Der Agent des Serrn Andri. Mer

(unzufrieden, indem er die Achfeln gudt) Agent — Agent!

Minister

Micht?

Mer

(gutraulich, indem er mit den fingern bemonftriert)

Sagt man so — Serr Minister! Wer agiert? Vor den Leuten? Andri. Aber wer führt? Wer hat das Volk? Wer weiß alles? Also! Warum ist er dann der Sührer und ich bin der Agent? Ungerecht.

Minister Auch eine Auffassung!

mer

Herr Minister! Unter Ihrem Vorgänger —

Minister

Bur Sache, bitte! (Sieht auf die Uhr)

mer

Ich weiß! Wenig Zeit! Die Geschäfte! Sie muffen regieren! Gott!

Minister

(ber fich ju amufieren beginnt)

Leider.

3\*

## Mer

Es war doch ein Sehler, daß Sie mich damals abgelehnt haben! Man hat mich offenbar verleumdet. — Ich bin nicht gern zum Andri gegangen?

Minister Sie sind ungufrieden?

Mer

Ich kann mich nicht beklagen. Der Serr Andri! Talent — ja; und ein braver Mensch — alles, was wahr ist! Aber dunn, kein Schwung, kein großer Jug! Wird sich nicht halten. — Serr Minister! Was hätt' ich mit Ihnen geleistet!

Minister

Sehr schmeichelhaft!

Mer

Aus nichts wird nichts! Wunder kann ich auch nicht thun. Ich kann vorbereiten, das Volk stimmen, herrichten — ich halte ihm das Brett hin, aber springen muß dann er! — Andri ist kein Springer. Mit Ihnen hätt' ich arbeiten mögen!

Minister Ift das ein Antrag?

# Mer (vorsichtig)

Berr Minister! Ich bin fein Verrater. Man thut feine Pflicht. Aber Pflicht -Fann so fein und Fann so fein. Ich fann Unimo haben und nicht; da bin ich nicht verpflichtet. Ich fann nunen, ich fann schaden — und man merft's gar nicht.

Minister

Das ift ein großes Talent.

Mer (zutraulich)

Berr Minister! Sie sind doch intelligent. Minister

(plonlich fdarf)

Was bieten Sie? Was fordern Sie? Mer

(protestierend, pormurfevoll)

Sordern! — Berr Minister, die Politik gefällt mir nicht mehr. Rein Nachwuchs, lauter Schreier! Ich habe ein fleines Vermogen, ich habe ein Saus, ich habe meine Samilie, die Rinder werden groß, ich will mich guruckziehen. D. ich fage nicht, baf ich nicht mehr wirfen will. Aber anders. Ich fann meine Memoiren schreiben. — Ich weiß viel, gerr Minister! Es wird intereffant fein.

# Minister Sie muffen mir ein Epemplar ichicken.

## Mer

Gern. Mur — Sie kennen die Menschen. Die Menschen sind thöricht. Die Menschen gehen aufs Außere. Serr Minister, ich habe Kinder. Versorgt sind sie. Aber was wollen Sie? Man ist eitel. Was mir fehlt, wäre ein Titel! Ein hübscher kleiner Titel; Kat oder auch Professor, aber Kat ist mir schon lieber. Lachen Sie nicht, Serr Minister! Für uns ist es ja nichts, aber vor den Leuten!

#### Minister

Und dafür?

# mer

Ich bin kein Verräter, Serr Minister! Aber ich kann indisponiert sein. Rein Mensch weiß, was in der Sinung heute geschehen wird. Eine Aleinigkeit kann genügen, kann entscheiden: für oder gegen Sie. Ich bin da. Ich mache die Galerie. Das ist mein Auftrag vom Andri. Den führe ich aus, so gut ich kann. Aber man kann so können und man kann so können. Mir fällt etwas ein, was ich im rechten Moment

einem Abgeordneten stede, was vielleicht verblüfft, was Ihre Leute ärgert, unserer Sache hilft und was so plözlich eine ganz neue Wendung bringt. Ich bin aber nicht verpflichtet, daß mir etwas einfällt. Wer kann mich zwingen? Wenn ich zum Beispiel weiß, ich werde Rath, fällt mir gewiß nichts mehr ein.

### Minister

Es wäre aber schade. Sie muffen der Politik erhalten bleiben. Ich danke. (Er entläßt Mer mit einer Gebärde und läutet)

Mer (verblüfft)

Man Fann doch noch reden, Serr Minister!

Sefretär (tritt rechts ein)

Minifter

Den Andern! (Er geht links um den Tisch herum vor und wendet sich dann zu Firmian)

mer

(gudt die Uchfeln)

Wir werden sehen, Serr Minister! (Er macht eine tiefe Verbeugung, geht zur Thure rechts, verbeugt sich nochmals; dann achselgudend rechts ab) Sefretär

(binter Mer)

Minister

(3u Firmian)

Lin Schwäger!

Sirmian

Ich weiß nicht, ob es flug von dir war.

#### Minister

So seid Ihr alle! Jedes Mittel benügen, mag es noch so häßlich sein! Und glaubst du denn wirklich, daß das Schickfal eines Landes, die Zestimmung eines Menschen durch solche Kniffe und Schliche entschieden wird?

Sirmian

Man hat Beispiele.

Minister

Lass uns redlich unserer gerechten Sache dienen, und es giebt keine Macht, die wir nicht bezwingen werden.

Sirmian

Ich habe dich sehr gern, aber die Politik versteht dieser besser.

Du hast einen Sehler: Du bist zu gescheit! Alber ber Verstand sieht nur das Detail, da bleibt er steden — das ganze große Leben kann man nur aus der Gesinnung begreisen. Ich frage nicht, was klug ist, sondern vertraue meinem Gesühl.

#### Sirmian

Wir werden sehen, hat die Ranaille gesagt. Du kannst nicht wissen, was vorgeht.

Minister

Wir werden sehen.

# Sechste Scene

Die Vorigen. Schwender und Sefretar von rechts.

## Schwender

(40 Jahre; flein, dick, rot; borstige rotblonde Zaare; ein aufgedunsenes rotes Gesicht mit einer kurzen steischienen Rase, plumpen Lippen und spärlichem stackligem Vase, steiene Augen, die immer gerade hinstarren; kurzer dicker Zals; eine heisere röchelnde Stimme; in den Bewegungen langsam und schwer, die Arme wie an den Leib gebunden; charakteristisch, daß er beim Sprechen, das ihm offenbar Mühe macht, die Zände dicht am Leibe gefaltet halt und so bei

jedem wichtigeren Worte bewegt, während er zugleich unwillfürlich den Kopf vorstößt; karrierte Gose, schlecht sigender Rod — man sieht, daß er sich für diesen Anlaß besonders gekleidet hat und darin nicht wohl fühlt; er bleibt an der Thure stehen und macht eine kurze ungeschickte Verbeugung)

#### Minister

(wieder hinter den Tifch tretend, Schwender aufmerkfam mufternd)

Bitte!

#### Gefretär

(bleibt an der Thure rechts und bedeutet Schwender, nabergutreten)

## Schwender

(macht einige Schritte vor, ftarrt den Minister an und sieht dann mißtrauisch auf Firmian)

#### Minister

(da Schwender noch immer schweigt) Also?

Schwender (fcwerfällig)

Ich möchte: allein!

Minister

(ibn fcarf beobachtend)

Reben Sie nur!

Schwender

Es ift ein Beheimnis.

(macht dem Sefretar ein Beiden, fich gu entfernen)

Gefretar

(3ogert, fich zu entfernen, mit einer bedenklichen Gebarbe auf Schwender)

Minister

(leife lachelnd, jum Sefretar)

Mein, geh' nur!

Gefretar

(durch die Thure rechts ab)

Minister

(zu Schwender)

Mun?

Schwender

(indem er auf Sirmian zeigt; geheimnisvoll)

Ganz vertraulich! — Ich bin ein An-

Minister

(leicht ungebulbig)

Der gerr kann alles hören. Vorwärts!

Schwender

(starrsinnig wiederholend, immer mit mißtrauischem Blid auf Sirmian)

Ich bin ein Anhänger.

Minister

Schön.

### Schwender

Den Kanal muß unsere Bank kriegen. Die ist ehrlich. Die Amerikaner sind Lumpen. Minister

IInb?

Schwender

Mich hat auch einmal ein Amerikaner betrogen. (Bei der Erinnerung vor Wut am ganzen Körper zitternd) Der Schuft! Alle sind's Schufte!

# Minister

Aber was wünschen Sie von mir?

#### Schwender

Alfo, daß Sie den Mut haben, gegen diese Amerikaner — (Er ftodt und macht einen Schritt auf den Minister zu, mit den beiden gefalteten Janden gestiffulierend und nach Worten ringend; dann mit einem fast tierischen Ausbruch von Treue und Gehorsam) Sur Sie laß ich mich hängen!

#### Minister

Das wird wohl hoffentlich nicht notwendig sein.

Schwender

(in einem wahren Paropysmus, mit aufgeriffenen stieren Augen)

Weil Sie — Sie sind ein Mann! Sie meinen's gut! Die andern haben immer nur

gestohlen und une betrogen! (Mit bunbischer Ergebenheit sich nabernd) Danke! danke!

Minifter Beruhigen Sie fich nur!

Schwender

(dud't sich sche und zieht sich vom Tische zurud'; ruhiger)

Ja, da könnte noch alles gut werden — solche Männer brauchen wir. Aber zuerst muß der Andri — (Unterbricht sich, zeigt mistrauisch auf Sirmian und fragt den Minister) Ist der sicher?

Minister

(Somender scharf beobachtend) Was wollen Sie vom Andri?

Schwender

(höhnisch, mit einer wilden Gebarde) Der Andri muß weg!

Minister (auffahrend)

Menfch! (Er geht rafch um den Tifch links berum und tritt auf Sowender qu) Menfch!

Schwender

(indem er fic unter bem Blide des Ministers dudt; mit unficherer Stimme)

Er hat's verdient.

Minister
(scharf inquirierend)
Was haben Sie vor?

Schwender (unficer)

Es ist ja nur, ich meine bloß — deshalb frage ich ja.

Minister

(gang dicht bei Schwender, indem er den Blick formlich in seine Augen bohrt)

Ilso was?

Schwender (fclägt die Augen nieder, judt die Achseln und fcweigt)

Minister (faßt ihn an beiden Schultern und schüttelt ibn; schreiend)

Schau' mich an!

Schwender (geborcht und fliert den Minifter an)

Minister (ganz leise, zwischen den Jähnen)

Mörder!

Schwender (gudt gusammen)

43

(geht mit großen Schritten durch das Jimmer auf und ab)

## Schwender

(nach einer Paufe, indem er fic aufrichtet)

Erst mussen die schlechten Menschen ausgerottet werden. Sonst wird es nie besser. — Ich habe gemeint, daß es Ihnen recht sein wird. Ich bin ein Anhänger. Mir können Sie vertrauen. Ich bin selber einmal von einem Amerikaner betrogen worden.

# Minister

(ift bei der Ottomane links fteben geblieben, die Zand auf den Augen, als ob fie ihn schwerzen wurden; jest tritt er wieder vor Schwender bin und sagt ftrenne, aber rubin)

Sie find ein Unbanger von mir?

Schwender (leife)

Ja.

Minister

Sie glauben, daß ich es ehrlich meine? Daß ich das Gute will?

Schwender

Ja.

Minister

Rennen Sie mich denn?

Schwender Ich bin in allen Versammlungen.

Minister

Und hören mir zu?

Schwender

Ja.

Minister

Und das wirkt auf Sie?

Schwender

Ja.

Minister

Warum benn?

Schwender

Weil es die Wahrheit ist.

Minister

Was, zum Beispiel?

Schwender

Daß kein Saß und keine Gewalt mehr fein soll, sondern Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen.

## Minister

Ja. Das sage ich jedes Mal: daß kein Saß und keine Gewalt mehr sein soll, sondern Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen. Leise, mit tiefer Stimme) Und du?

#### Schwender

(fiebt den Minifter verftandnislos an, begreift bann allmählich erft und fentt ben Blid')

#### Minister

(in einem väterlichen Tone, fast gartlich wiederholend)
11nd bu?

## Schwender

(fängt am gangen Leibe ju gittern an und folucht auf)

# Minister

(geht wieder nach links und tritt hinter den Tisch)
Das Bose ausrotten!. Ja! Das giebt
jeder vor, um seinen Saß zu beschönigen.
Und so geraten wir immer tieser hinein.
Sangt bei euch selbst an! Aber jeder verlangt es nur von den andern. (Indem er den
Ton wechselt) Ich werde Sie scharf bewachen
lassen! Süten Sie sich! — Gehen Sie!

## Schwender

(geht gedudt langfam jur Thure, wendet fich dort noch einmal um und blidt den Minister ftare mit hundischer Ergebenheit an, scheint etwas fagen ju wollen, ftammelt aber schließlich nur)

Danfe! banfe!

Minifter (lautet)

Sefretär (tritt rechts ein)

Babr

4

Der Mensch soll beobachtet werden! Sofort zu bestellen!

Sefretar (rechts ab)

Sirmian (ironifd)

Dein Volk! Mun, Apostel?

## Minister

(finnend, ein wenig mude)

Es muß noch viel geschehen. Wir haben noch viel vor uns. Viel.

## Sirmian

Du bist unverbesserlich. Du hörst doch, wie es wirkt. Daß kein Saß und keine Gewalt mehr sein soll, sondern Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen! Und er ist begeistert und geht hin und — will sich als Bravo verdingen, weil er einmal mit einem Amerikaner ein schlechtes Geschäft gemacht hat!

#### Minister

Sast du die Augen des Menschen gesehen? Wie er mich angeschaut hat! Mit einer Innigkeit und einer Demut!

Firmian (ironisch) Ein andächtiger Bandit.

In der Tiefe sind doch alle Menschen gut.

Sirmian

Behr in der Tiefe.

## Minister

Sie verstehen sich nur selbst nicht und irren herum. Man muß ihnen nur helfen, zu sich zu kommen. (Er hat dies alles mehr zu sich selbst gesprochen, wie um eigene Zweisel zu beschwichtigen; jegt, indem er den Ropf hebt und aufblickt) Dies ist mein fester Glaube.

## Sirmian

Schwärmer! Meinst du, du hast den befehrt? In der nächsten Aneipe lacht er dich aus. Oder bietet sich morgen dem Andri an. Gegen dich. Enttäuschte Liebe wird leicht Jorn. Das kann dir auch noch geschehen.

Minister

(durch das 3immer gebend)

Mein! nein! Du machst mich nicht irre.

#### Sirmian

(indem er den Ropf ichuttelt)

Wie kann man dreifig Jahre unter den Menschen leben, auf sie wirken, über sie herrschen, ohne sie zu kennen?

Ihr kennt sie nicht! Weil ihr immer nur das Schlechte von ihnen seht. Solche Anfälle hat jeder, Ermattungen, Trübungen, in welchen die menschliche Natur sich plözlich versinstert und auszulöschen droht. Aber das ist nur Schwäche, sie raft sich schon wieder auf.

firmian Und Gohl? Dein Liebling?

Minister (ernst, aber ruhig) Ja, um den ist schade.

## Sirmian

Ich habe dich oft genug gewarnt. Aber du warst durch den Glanz seines Wesens geblendet.

## Minister

Nein. Ich sehe nur die Menschen anders an. Ihr sagt immer gleich: der ist gut, oder der ist schlecht! Das stimmt doch aber gar nicht. Reiner ist so gut, daß er vor dem Schlechten ganz sicher wäre, und keiner so schlecht, daß er nicht zum Guten zu wenden wäre.

#### Sirmian

Ich bin neugierig, ob du den Gohl noch wenden wirst.

## Minister

Er ist jung, eitel, leidenschaftlich. Reichtum und Ehren locken ihn. Da widersteht man schwer. Er muß vielleicht erst noch in Noth und Blend geraten, um sich zu besinnen. Es war vielleicht ein Sehler von mir, daß ihm alles zu leicht geworden ist. Man will eben den andern ersparen, was man selbst gelitten hat. Und das geht vielleicht nicht. Das Leiden gehört eben auch dazu. Es mag ein Sehler von mir gewesen sein.

Firmian Ich habe dich gewarnt.

# Minister (milde lächelnd)

Ja, ja! Aber was ist denn so Schreckliches geschehen? Er hat unser Vertrauen getäuscht. Wir werden eben vorsichtiger sein. Ich hoffe sogar, daß er uns noch nicht verloren ist. Ihr thut aber immer gleich, wenn ein Mensch schlecht handelt, als ob die Schlechtigkeit von ihm überhaupt erst ersunden worden wäre! Wie Männer, wenn sie ihre Frau ertappen, sich benehmen, als ob es zum ersten Mal wäre, daß eine Frau einen Mann betrogen hat! Merkwürdig, ihr seid die großen Pessimisten, die sofort versichern, alle Menschen sind schlecht! Ist es einer aber wirklich, so kennt ihr euch vor Verwunderung nicht aus und schlagt einen ungebeuren Lärm!

Sirmian Du bist nicht mehr zu furieren.

### Minister

Ich bin es nicht, weil mir der Linzelne gar nicht so wichtig ist, als ihr glaubt. Er verschwindet so schnell, aber das Ganze bleibt, das Volk, die Menschheit, um sich in sedem neuen Geschlechte immer reiner, immer schöner zu entfalten. Auf den einzelnen Menschen kommt es da gar nicht an. Der ist ja nur eine Sorm zur Erscheinung der großen sittlichen Mächte, der Liebe, Gerechtigkeit und Güte. Die Sorm zerbricht, aber die Mächte sind ewig. — Ersinnerst du dich an senen Abend nach meiner

ersten Wahl? Vor zehn Jahren. Es war fpat in der Macht, wir fafien bier, in diesem Bimmer. Die Machricht hatte fich in der Stadt verbreitet, und eine ungeheure Maffe brangte unten, mit Sadeln, fingend und jauchgend. (Er tritt an bie Thure gum Balfon und zeigt binaus) Ich mußte mich zeigen, ich trat ins Senfter, ich fprach zu den Menschen. Sie standen so dicht, daß die Taufende, wie ich sie im unsichern Licht ber Sackeln fab, zu einer einzigen ungeheuren Gestalt zu verwachsen schienen, und wie sie, um fein Wort ju verlieren, gierig die galfe ausstrecten, glaubte ich, ins gepeinigte Geficht ber gangen Menschheit zu ichauen. (Er ftebt einen Mugenblid an ber Thure, die Munen wie von einer inneren Difion gefcloffen, in Erinnerung verfunten; bann, indem er fich leife fcuttelt und langfam wieder vorkommt) Daran benke ich stets, wenn es in mir wankt. Damals babe ich mir qugeschworen, nicht zu ruben, bis ihre Sehnsucht erfüllt sein witd. Niemals will ich ruben. (In einem andern, leichteren, wieder faft fcbergenden Tone, mit feinem gutmutigen Spotte) Und nun kommt ihr mir mit euren kleinen Rlagen über den und den! Was ist der

Pingelne? (Wieder jum Balfon binaus zeigenb) Da brauffen, da werden damals auch gemeine und burftige Leute gewesen fein, mit Saft und Meid und Gier, wie Menschen eben find. Aber ber große Moment hatte fie ausgewischt. Laft uns für einen großen Moment in unserem Vaterlande sorgen, und die Menschen werden groß fein! Lag uns das Seuer einer reinen Leidenschaft angunden, das die häftlichen Sorgen verzehrt! Laft uns eine edle Bewegung ichaffen! Du wirst seben, wie fie den Linzelnen verwanbelt und verklart. Indem er in die Bewegung der Maffe gerät, taucht eine ftrenge, fast beilige Schönbeit aus ibm auf, die, wenn er auch später in den grauen Rummer ber täalichen Geschäfte gurudfinken mag, mit stillem Blanze auf allen feinen Werfen ruben bleibt. Lag uns eine Bewegung Schaffen und - (Mit einem plonlichen Umschlag ins Zeitere) und übrigens guter Laune fein, weil es die Fleinen Gitelfeiten unserer auten Freunde gar nicht verdienen, daß wir uns mit ihnen qualen! Lustig, Sirmian - was fann uns gescheben? Der Linzelne mag erliegen, die Menschheit wird doch siegen.

#### Sirmian

Mit dir ift nicht zu streiten, weil du an eine Gerechtigkeit in der Welt glaubst.

Minister

Ich glaube.

Sirmian

Ich kann es nicht. Wo denn? Betrachte die Natur! Überall sehe ich die rohe Kraft siegen.

Minister

Überall sehe ich blühen.

Sirmian

Es ist eine blinde Gewalt, die herrscht.

# Minister

Les ist der höchste Geist, der sich nur, um uns zu prüfen, oft seltsam verstellt. Wir wollen nicht ablassen, ihn gläubig zu suchen! (Da er bemerkt, daß die Thure rechts geöffnet wird, mit leichter Ironie) Und nun zu den tiefen Fragen der großen Politik! Wenn unsere vortrefflichen Freunde ahnen würden, wie wir in dieser ernsten Stunde geschwänt haben! (Er sieht firmian lächelnd an, dann richtet er sich hoch auf und schließt die Augen, wie um gleichsam eine tiese Araft aus seinem Innern heraufzuholen,

leise) Ich aber glaube, ich glaube. (Die Augen öffnend, indem er sich zu dem eben eintretenden Caun wendet, ihm entgegen geht und die Zände hinstreckt; beiter) Oh, Caun! Nun sind wir gerettet. Seine Majestät der Verstand, Söchstelbft!

## Siebente Scene

Der Minifter, Sirmian, der Serretar, Caun, Lug und Leppa (von rechts). Spater Gohl.

#### Caun

(50 Jahre; Plein, mager, sehr beweglich, nervös, leicht gereizt; unverhältnismäßig großer Ropf, sparliche graue Zaare, zerzaust, weil er sich in der Aufregung immer mit beiden Zänden hinter die Ohren fährt; kurzer struppiger grauer Vollbart; scharfe Vase, unruhige Augen; salopp gekleidet; charakteristisch die Vervosität seiner Zände, die niemals ruhen können, sondern bald im Barte kragen, bald die Zaare rausen oder doch mit einem Bleististe spielen mussen)

Es steht schlecht! (Gebt um den Tifch links berum an die Ottomane zu Sirmian, mit dem er leise spricht, achselzudend und lebhaft gestikulierend)

#### Minister

(Caun nachrufend; beiter)

Natürlich! Bei Ihnen immer. Jeremias! (Bleibt an der Thure rechts, um Luz und Leppa zu begrüßen)

## Qua

(40 Jabre; elegante geschmeibige angenehme Ericheinung; groß, ichlant; fluger Bopf, die Zaare fornfältig gepflegt, in der Mitte gefdeitelt, an den Schläfen leicht angegraut; Purger fpiger frangofifder Bart; Glodenrod, neblumte Wefte, Ladidube mit weißen Gamafden; immer febr artig, von gewinnendem Wefen; darafteriftifc bie liebenswurdine Mufmerkfamfeit, mit ber er jedem gubort, indem er fic babei ben Bart ftreicht und einen nachbenflichen

Musbrud annimmt; jum Minifter)

Sie waren beute sublim! Diese Rube, diese Rurze und dabei eine Wucht der Gebanken, eine Macht ber Sprache - jeder San ein Schlag! (Indem er rechts vorgebt) Wie gebt's der Bnadigen? (Bu firmian, mit einer Verbeugung) Immer der Erfte am Dlane! Don Ihnen können wir alle lernen. (Tritt ju firmian und Caun)

# Leppa

(50 Jahre; behanlich, bequem; volles, leicht gerötetes Geficht, Glane, Badenbart, bas Kinn ausrafiert, große Wafe, große, ichläfrige, verschwommene Mugen; beleibt; langfame Bewegungen; darafteriftifch feine Gewobnbeit, die Sande über ben Bauch gefaltet gu balten und die Daumen ju breben; er fent fich gleich und bleibt bann die gange Scene figen; er bat ben

Minifter begruft und ibn bann unter bem Urme genommen, mit ibm auf ber rechten Seite portommenb)

Sagen Sie, Verehrtester, es dauert doch nicht lange?

Gefretar

(ift rechts an der Thure gestanden und tritt jest binter den Tifch)

Minister (311 Leppa)

Ich hoffe nicht.

Leppa

(fent fic vor den Ramin rechts; den Ropf wiegend) Dann um acht wieder in der Kammer!

Luz

(links, an der Ottomane) Von der Presse ist niemand da?

Minister

Wogu? (Geht gum Sefretar an ben Tifch)

Qu3 (conciliant)

Ich habe nur gemeint.

Caun (fein Gespräch mit Sirmian abschließend) Schlecht — es steht sehr schlecht. Leppa

Sangen wir an?

Sirmian

Bohl fehlt noch.

Caun (ärgerlich) Immer die jungen Leute!

Quz

(während er nach rechts geht, auf die Uhr sehend, entschuldigend)

Es ist gerade erst fünf. (Tritt zu Leppa)

Minister

Auf Gohl brauchen wir nicht zu warten. (Tritt vor den Tisch, sodaß er in die Mitte zu stehen kommt)

Leppa

Sangen wir nur an.

Minister (langsam)

Ja, Kinder, ich glaube, wir können es ja gang kurz machen.

Leppa

Mur furz!

Caun (fcarf)

Ich glaube nicht.

# Minister (311 Caun)

Bitte! Einer nach dem andern. — Wir haben gar keine Ursache, kleinlaut zu sein. Ich gebe zu, in der Presse, in einem Teile der Presse und in manchen Areisen der Bevölkerung ist die Stimmung keine gute. Wir wissen ja auch, warum.

Sirmian

Der Dollar!

Qua

Begen eine Million ift es schwer.

Caun (fcarf)

Und die Regierung hat ruhig zugesehen!

Quz

(entschuldigend, ju Caun)

Die Regierung konnte boch nicht -.

Minister

Bitte!

Caun (fcarf)

Die Regierung hatte -

Minifter (ftarter)

Bitte! — (Nachdem es wieder ruhig geworden ist) Es fragt sich jent gar nicht, was die Regierung konnte oder hätte, sondern es

handelt sich um die Entscheidung in der heutigen Singung, die gang sicher ist, wenn jeder von Ihnen seine Pflicht thut. Schließlich haben wir noch immer die Majorität. Man darf sich nur nicht durch Phrasen einschüchtern lassen,

### Luz

Ich fürchte nur Andri. Er ift ein ge-fährlicher Redner.

## Leppa

Er spricht immer zu lang.

#### Caun

Andri hätte man schon vor einem Monat verhaften muffen!

# Minister

Das durfte man nicht. Er hat nichts gethan.

#### Caun

Man hätte ihn dann wieder auslassen und sich entschuldigen können. Das wäre klug gewesen.

## Minister

Vielleicht flug, aber ungerecht.

## Luz

Die Bestechung der Jeitungen, die ganze Korruption überhaupt — vielleicht hätte man da allerdings gerichtlich —

### Minister

(entschieden, indem er den Jeigefinger bebt) Andri ist rein.

#### Qua

(immer sehr konziliant) Aber die Partei! Das ist die Frage.

Caun (leidenschaftlich) Es handelt sich doch um die Partei.

#### Minister

(ruhig, fast lustig, da er sich über die Jumutung zu amussieren scheint)

Eine ganze Partei kann man leider nicht verhaften.

#### Caun

Aber ihn! Er ist verantwortlich für sie!

Minister (ernst)

Viein. Das ist jeder nur für sich. Zein Sührer kann verantworten, was bisweilen in seinem Viamen geschieht.

Caun (beftig) Das ist eben Ihre Schwäche — Quz

(begütigend, indem er Caun unterbricht) Sagen wir: Gute!

Caun

ohne sich unterbrechen zu lassen, aussprechend)
— Alles zu verstehen und zu entschuldigen! Damit macht man keine Politik.

Qu3 (wiederholend)

Sagen wir: Güte!

Caun (fur3)

Ich bleibe bei: Schwäche.

Minister (ruhig)

Es ift vielleicht meine ganze Stärke!

Leppa

Mur nicht streiten!

Sirmian (zu Caun) Es kann ja dann jeder reden.

## Minister

(fortfahrend, indem er sich aufrichtet und von einem zum andern im Areise herumsieht)

Ich weiß eigentlich nicht — mir ist das schon heute vormittag aufgefallen: warum seid ihr eigentlich alle so gereizt?

Babr

#### Caun

(vor fich binbrummend)

Ein Wunder.

Qu3

Aber nein!

Minister

Ihr habt gar feine Urfache! Was ist denn geschehen? In gehn Jahren ift unsere Dartei zu einer Größe und einer Macht gelangt, wie feine andere sie jemals in unserem Lande befeffen bat. Beit fünf Monaten find wir an ber Regierung. Großes ift ichon gethan, Größeres noch geplant. Da fommt nun diese grage bes Ranals dazwischen. Wir entscheiden sie nach unserem Gewissen und verlenen so ben Vorteil einer unbedenflichen, in ihren Mitteln nicht eben wählerischen Rompagnie, die nun zu benen und zu wühlen und das Land zu verwirren beginnt. Unzufriedene aus allen Parteien, Enttäuschte, Ehrgeizige, denen jede Veränderung erwünscht ift, schließen sich ihr an, und fie bat das Blud, einen begabten und entschlossenen Sührer zu finden, den wir leider für uns zu gewinnen verfäumt haben, sei es, mas nicht ausgeschlossen ift, daß Lifersucht und kleiner Meid ihn abssichtlich von uns abgedrängt haben, oder daß er in jugendlicher Ungeduld selbst sich niegends einfügen wollte — das weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es der einzige Sehler, den man uns vorwersen kann. Oder kann jemand noch einen nennen?

#### Caun

(nach einer Paufe, rubig)

Wir haben die Macht und nunen fie nicht aus. Sie fennen meine Meinung.

# Minister

Und halte sie für falsch. Wir haben selbst lange genug unter der Macht von andern gelitten, um zu wissen, daß sich Gesinnungen nicht gebieten lassen und daß nichts gewonnen ist, wenn man die Menschen bezwingt, ohne sie zu überzeugen.

# Luz

Allerdings ift die Freiheit schon fast zur Frechheit geworden.

# Minister

Seid auch frech! Seid es für die gute Sache, wie jene für die schlechte, und es

wird euch nicht fehlen. Wenn wir so schwach sind, daß wir die Freiheit nicht vertragen, dann weg mit uns! Dann ist um uns nicht schade. Es kommt nicht darauf an, das Böse zu verhüten, sondern das Gute zu thun! Dieses ist dann schon von selbst so stark, daß es keinen Schutz mehr braucht. Sangt nur an, es wirkt schon fort! Ihr aber, statt zu schaffen, vergeudet eure Kraft mit Verneinen. — Die Zand gegen Caun ausstreckend) Nein, den Linwurf laß ich nicht gelten. Was Sie wollen, ist Polizei, nicht Politik. Ich aber bin entschlossen, das Gute nicht durch Gewalt zu schänden. — Wer hat sich noch zu beklagen?

## Leppa

Es heißt — in den Zeitungen heißt es eben, daß man mehr mit den Stimmungen im Volke rechnen mußte.

#### Minister

Mit Stimmungen baut man feinen Kanal.

## Quiz

(ben Gedanken Leppas aufnehmend) Man will damit vielleicht nur sagen, daß es nicht immer opportun ist, das Vocwendige zu thun, ohne zuvor die Bevölkerung an den Gedanken, der sie zuerst befremden, den sie nicht gleich begreisen mag, allmählich zu gewöhnen und auf den Plan, den man hat, erst leise vorzubereiten. Aufgeschoben muß nicht immer aufgehoben sein. Man ist noch nicht untreu, wenn man nicht gleich alles stürmt. Gewiß, der Minister verdient unsere Bewunderung sür die Energie, mit der er sein Programm, unser Programm hält. Er beeilt sich, seine Versprechungen einzulösen

## Caun (bitter)

Die Versprechungen, die er dem Lande gemacht hat!

Sirmian (fonell) Sonst hat er keine gemacht!

Leppa (zu Luz)

Mur weiter!

# Qu3 (wiederholend)

— die Versprechungen, die er dem Lande gemacht hat, einzulösen. Mur — er beeilt sich vielleicht ein bischen zu sehr. Est modus in rebus! Der Minister hat gesagt: Es ist Großes geschehen. Und er darf es mit Recht sagen. Er darf stolz auf seine Resormen sein. Aber, wie es schon einmal mit Resormen zu gehen pflegt — Resormen sind nicht möglich, ohne manches kleine Interesse empsindlich zu verlegen. Und das hätte vielleicht ein bischen behutsamer geschehen können. Man hätte vielleicht etwas mehr Rücksicht nehmen können.

Minister

Auf wen?

Quiz

Auf keine einzelne Person, aber auf gewisse Empfindlichkeiten, auf Gewohnheiten, die geschont werden konnten, auf Stimmungen im Lande, wie es Kollege Leppa in seiner dankenswerten Anregung genannt hat.

Leppa (geschmeichelt)

Das ift es!

Qui

Voch einmal, ich bitte mich nicht missuverstehen: es handelt sich bloß um das Tempo. Wir vergeben uns nichts, wenn wir etwas langsamer, etwas vorsichtiger und mit einer gewissen Schonung von

Interessen, die vielleicht gar nicht berechtigt, aber nun einmal da sind, kurz: politischer versahren würden. Wir müssen uns ein bischen mäßigen, es braucht ja nicht alles von heute auf morgen zu geschehen, wir haben ja Zeit.

# Minister

Mein lieber Freund, das glaube ich eben nicht.

Qu3

Wir können doch warten.

### Minister

Aber das Volk nicht! Es wartet jest schon ein paar tausend Jahre. Das ist gerade genug.

Caun (ungeduldig)

Das Volk! Immer das Volk! Wer ist das Volk?

# Quz

Caun hat ganz recht! Wer ist das Volk? Gerade im Volke klagt man ja, daß, um nur unser Programm auszuführen, manche Interessen geopfert werden. Ich will doch nur gerade eine gewisse Rücksicht auf die Stimmungen im Volke. Eben seinen Willen sollen wir doch erfüllen.

Leppa

(zu Luz, indem er ihm die Sand reicht) Ausgezeichnet!

Minister (rubig und stark)

Seinen Willen — ja! Aber nicht seine Launen! Das vergest ihr. Was die Seele des Volkes begehrt, soll unser Gesen sein, aber was ein Schwäger dem Saufen einzureden weiß, dursen wir nicht achten.

### Qui

Es kommt doch aber auf die Form an! Sie haben — Sie verzeihen schon — manchmal eine Urt, Forderungen, die nun eben einmal populär sind, mit einer Deutlichkeit abzulehnen, die der Menge —

Minister Die ihr nicht schmeichelt?

Caun

Die sie verlent!

2113

Oder wenigstens befremdet

Leppa

Das ist schon wahr.

# Bobl

(tritt unbemerkt rechts ein und bleibt an der Thure steben)

### Minister

Aber wir sind doch nicht dazu da, den Leuten zu gefallen, sondern sie zu erziehen! Sind wir Schauspieler, sind wir Tänger? Wir wollen unser Obr an das Berg des Volkes legen und horchen, was notwendig und gerecht ift, um auf diesem unbeugsam ju bestehen; sonst sind wir Betrüger -(Ungeduldig werdend) Aber das ist ja alles nur Beschmän von euch. Das meint ihr auch felbft gar nicht. (Sich aufrichtend, faft drobend) Was eigentlich ift, will niemand sagen — seit Wochen spure ich es rings um mich, wie es im Bebeimen wachst und sich ausbreitet. Es handelt fich euch nicht um den Ranal und nicht um die Rompagnie und nicht um den Undri. Ich weiß schon, was es ist. Ich weiß es. Aber warum redet denn niemand?

> Quz (nach einer Dause)

Ich glaube, wir dürfen nicht anstehen,

den Minister vor allem unseres unbedingten Vertrauens zu versichern.

Leppa

Richtig!

Minister (rast abweisend)

Das ist feine Antwort.

Luz (erklärend) Mur um Missverständnisse zu vermeiden.

Caun (idarf rufend)

Der Minister hat ganz recht: das ist keine Antwort! (Einen Moment schweigen alle betreten)

Gohl

(tritt von der Thure rechts an den Tifch)

Minister

(indem er Caun groß mißt)

zuso!

Leppa (verdrießlich)

Das führt uns doch viel zu weit.

Sirmian

Ich glaube auch, daß jent nicht die Zeit zu einer prinzipiellen Erörterung ist.

# Minister

(die Vermittlung firmians mit einer entschiedenen Gebarde ablehnend, den Blid fest auf Caun gerichtet, sehr ruhig)

Ich will, daß er redet. Es ist besser.

Qu3

So war es boch gar nicht gemeint.

Sirmian Unmittelbar vor der Singung!

Leppa Wo kommen wir denn hin?

Minister (unbeugsam)

Ich will, daß er redet. Den äußern Seind fürchte ich nicht. Aber den innern will ich endlich einmal sehen — (Mit unterdrücktem 3orn, fast schreiend) sehen!

Luz

Davon ist doch gar nicht die Rede.

Leppa

Mur feine Übertreibungen!

Caun

(in einiger Verlegenheit; merklich milder im Tone) Davon ist wirklich nicht die Rede. Man ist noch kein Seind, wenn man eine andere Ansicht hat.

# Minister

Welche?

Caun

Nun, man kann doch immerhin meinen, daß mit den paar großen Worten noch nicht alles gethan ist. Das war sehr schon, solange wir noch keine Macht hatten —

Quiz

Um diese zu erobern.

Caun

Ja. Damals handelte es sich einfach darum, im Volke eine Bewegung zu schaffen. Seute sind wir weiter. Jent haben wir die Macht. Jent gilt es, sie uns zu erhalten.

### Minister

Unb?

### Caun

Und da kommt man mit dem alten Programm nicht aus, das jeder schon auswendig kennt. Die Menschen wollen eine Abwechslung. Eine Partei muß sich entwickeln; wir dürfen nicht immer beim Alten bleiben.

Qui

Die Kunst des Politikers ist es eben, immer wieder Neues zu suchen.

Minister

Mein, sondern das Wahre zu sinden! — Aber gut! Zugegeben. (Zu Caun) Was schlagen Sie vor?

Caun

Da famen wir ins Detail.

Leppa

Rein Detail!

Caun

Aber der Grundsan müßte wohl sein, daß wir uns endlich in der Ferrschaft zu befestigen —

Qui

3u konsolidieren —

Caun

Das ist das Wort: zu konfolidieren trachten. Wir werden an der Macht nur bleiben, wenn wir dafür sorgen, daß die Menschen ein größeres Interesse daran haben, uns zu erhalten, als uns zu stürzen.

Quiz

Das ist der springende Punkt.

### Gobl

(binter dem Tifche; mit febr fcarfer und beller Stimme)

Und das werden sie niemals, wenn unsere Partei nicht endlich die Verwaltung besent! (Alle bliden auf Gohl, den sie bisber nicht bemerkt haben)

Caun (erleichtert)

Viun also!

Minister

(den Kopf leicht nach Gohl wendend; ironifc)

Oh! schon da?

# Bobl

(mit starker innerer Wervosität, die er mühfam beherrscht; aber in der Jorm äußerst verbindlich; lächelnd, indem er sich gegen den Minister verbeugt und dann zu Leppa vorkommt)

Gerade zurecht! Für Doktorfragen hab' ich wenig Sinn. Aber jent find wir bei der Sache.

# Minister

(äußerlich ruhig, aber schon mit einer leifen Drobung in der Stimme)

Ich bin vollkommen beiner Meinung: Jent sind wir endlich bei der Sache.

### Qu3

Die Verwaltung ist in der That ein Mittel, eine Waffe im politischen Kampfe, die man nicht unterschäpen darf.

### Caun

Besegen wir die Stellen mit unseren Leuten, so kann unsere Partei über ein geer von Agitatoren gebieten —

# Minifter (troden)

Das sie nicht einmal etwas kostet: benn der Staat bezahlt es.

### Caun

(fcnell, replizierend)

Das muß er doch sowieso. Die Beamten Fosten nicht weniger und nicht mehr, ob er sie aus unserer oder aus einer andern Partei nimmt.

# Quiz

Ja, für den Staat ist es gleich -

# Leppa

Und uns könnte es enorm nügen.

### Qu3

(febr fcnell)

Wir hätten die Wahlen in der Sand —

Caun

Wir hatten die ganze Rammer -

Leppa

(febr fcnell)

Denn die Verwaltung braucht jeder -

Qu3

Und wären auf Jahre gesichert —

Caun

Und wären wirklich eine Macht -

Qui

Wären stabilifiert.

Leppa

Sätten auch viel mehr Autorität -

Qui

Dann könnte man Launen oder Moden der Bevölkerung gang anders widerstehen —

Caun

Dann brauchte man das Programm niemals zu wechseln, weil man dann —

Qui

Weil man eine reale Macht hinter sich hätte —

# Leppa

Das ift es.

Sirmian (ironifd)

Welche Begeisterung! Es scheint, daß ich der Einzige bin, der keinen Meffen hat.

### Minister

(der gelaffen gubort, Sirmian mit einer leichten Zandbewegung abwehrenb)

St!

Babr

### Qui

(verlegt, ju firmian)

Es handelt sich doch nicht um eine Person —

### Caun

Es handelt sich um die Sache. Man kann nicht führen, wenn man von den Geführten abhängig ist.

### Quiz

Das ist der wunde Punkt. Wir wollen Reformen. Reformen verlegen aber immer Interessen. Wie kann ich das wagen, wenn ich befürchten muß, daß sich der Verlegte rächt?

### Caun

Und das wird er, solange wir nicht die Verwaltung haben.

6

Quiz

Dann erft find wir gefichert.

Caun

Darum handelt es sich.

Leppa

Es handelt fich um die Sache.

Gohl

(mit beller und icharfer Stimme)

Und — vergessen Sie nicht, meine Serren: es handelt sich auch, es handelt sich vielleicht noch mehr um die moralische Wirkung!

Leppa

(ohne noch Gohl zu verstehen, vage zustimmend) Auch das!

Gobl

Wer hat denn heute den Mut, sich uns anzuschließen? Wer kann ihn denn haben? Man wagt alles — um nichts zu gewinnen.

Leppa

Das ist sehr mahr.

Gohl

Sind wir morgen geschlagen, was fangen wir an? Die nächste Regierung wird klüger sein. Behaupten wir uns, was haben wir

davon? Kann ich jemandem ehrlich raten, sich uns anzuschließen? Was habe ich ihm denn zu bieten? Ja, glauben Sie denn, daß das die Leute auf die Dauer nicht entmutigt?

Qu3 (gustimmend)

Demoralisiert!

Leppa

Man muß sich schämen.

Caun

(mit dem Ropfe nickend)

Ich habe es immer gesagt.

Sirmian

(mit einem Blid auf den Minister; ironisch)

Ich auch.

Bobl

Wie könnten wir basteben, mit ein klein wenig Rucksicht -

Quiz

Konnivenz —

Gohl

— auf die Bedürfnisse, die die Menschen nun einmal haben! Ich sage doch nicht, daß wir unsere Leute versorgen sollen, damit sie dann prassen können, sondern in unserem eigenen Interesse — Qu3

Damit sie sich gang ber Partei widmen können.

Leppa

Das hätte viel für sich —

Gohl

Dann könnten wir uns auf sie verlassen.

Caun

Dann wäre auch eine ganz andere Disziplin möglich.

Qui

Seute ift es schließlich die reine Gefälligfeit, wenn man für unsere Ideen wirkt.

Caun

Dann wäre es eine Pflicht, die man fordern könnte.

Sirmian (fdneibenb)

Weil man sie bezahlt hätte. Sier die Leistung, dort der Lohn. Im schönsten Verhältnis.

Caun (achfelgudend)

Das klingt ja unangenehm, aber -

Quiz

Man muß die Menschen nehmen, wie sie sind. Sonst sest man nichts durch.

### Caun

Segen wir unsere Ideen durch, so wird man uns jedes Mittel verzeihen.

Gobl

Und denken Sie sich nur die Wirkung, die es im Lande machen würde, wenn man endlich sehen würde —

Minister

(mit offenem John einfallend) Gobl ist Präfekt geworden!

Qua (leife)

Bitte, nicht persönlich!

Bobl

(nervos, fcnell)

Ich spreche doch nicht von mir!

Minister

(ploglich aufwallend, fcreiend)

Aber ich spreche von dir! Ich will von dir sprechen!

Qua (befdwichtigend)

Ich bitte doch —

Leppa

Mur nicht streiten!

### Minister

Ich habe Euch ruhig angehört. Aber jent schweigt. Jent rede ich — ich! (Mit dem Zeigesinger auf Gohl deutend, voll Verachtung und Grimm) Er — er ist wenigstens ehrlich. Der sagt wenigstens offen, daß er bezahlt sein will. Er sagt offen, daß er ein Lump ist.

### Sirmian

(ftebt auf; warnend)

Carl!

Caun

(aufspringend, drobend)

Das geht zu weit!

Quis

(sich peinlich berührt erhebend) Wir sprachen doch gang akademisch.

Leppa

(bleibt figen, fouttelt nur migbilligend den Bopf)

Das ist doch nicht der Ton -

Gobl

(ist wie unter einem Ziebe zusammengezuckt, kann vor Aufregung kaum sprechen und ftammelt zitternd nur)

Ich bitte mir aus —

# Minister

(die andern überfdreiend)

Ein Lump, sage ich! Ein Lump, den ich hinausjage, weil er uns entehrt und nicht mehr unter anständige Menschen gehört! (Auf Gohl mit erhobener Zand eindringend) Sinaus! hinaus! Ich jage dich hinaus!

### Sirmian

(tritt jum Minister und balt ibn am rechten Urme ab)

Ich bitte dich, Carl, bedenke!

#### Caun

(ftogt wütend mit dem Jug auf einen Seffel und geht vor, die Sande auf dem Rücken, von der Gruppe abgewendet, die Jähne verbeißend)

### Quiz

(ift rafch zwischen den Minister und Gobl gesprungen, fast Gohl an beiden Schultern und drängt ihn zur Thure rechts)

Gehen Sie! Sie kennen ihn doch, wenn er wütend wird! Gehen Sie nur! (Er drängt Gohl bis zur Thure und schließt dann diese hinter ihm)

# Leppa

(aufstehend, neben Gohl tretend)

Sie hätten ihn auch nicht reizen sollen! Sie wissen doch. (Wie Gohl an

der Thure ift, febrt er wieder auf feinen Sig gurud')

Gobl

(wird, totenbleich, von Lug zur Thure rechts gedrängt, mabrend er auf den Minister losspringen will)

Ich muß, ich muß —! (An der Thure richtet er sich auf, ordnet hastig seinen Aragen und Nock und wirft einen langen Blick auf den Minister)

### Minister

(der mit seinem Blide Gohl bis an die Thure verfolgt hat)

Sinaus!

Bohl (rechts ab)

Quiz

(fcließt die Thure und bleibt vor ihr fteben)

Sirmian

(läßt den Minister los und tritt nach links)

Leppa

(fint rechts vorne, den Aopf gefenkt)

Caun

(steht links vorne, mit dem Ruden gu den andern)

Minister

(läßt den ausgestreckten Urm finken, sieht eine Weile Gohl nach, fährt dann mit der Zand über die Augen,

richtet sich auf und blidt der Reihe nach von einem zum andern; nach einer langen Pause, sehr hart, aber rubin)

Laßt euch das eine Warnung sein! Er ist nicht der einzige, der eine Züchtigung verdient. Und ich werde unerbittlich sein, wenn es unsere Ehre gilt. Ich kenne kein Erbarmen, ich kenne keine Schonung. Sütet euch!

### Caun

(dreht sich langsam um und blidt den Minister fest an; sie messen sich lange)

# Minister

(mißt Caun lange; dann rubig)

Ich habe es längst gewußt. Glaubt nicht, wenn ich zu manchem geschwiegen habe, ich hätte es nicht bemerkt. Ihr seid nicht mehr dieselben. Was war das einst für eine Begeisterung, für eine Kraft in euch! Und jent — Neid, Saß und Gier! Ient wollt ihr einsach selbst an die Schüsseln, von welchen ihr die andern vertrieben habt. Und nichts wäre geändert, nur das Personal wäre gewechselt.

Caun

(fich aufbaumend)

Das ist stark!

### Minister

(wieder mit einem langen Blid auf Caun)

Ja, das ift ftark. — (Mit innerer Erregung) Ich aber habe mein Leben nicht eingesent, um eurem niedrigen Ebrgeig zu dienen. Ich babe mich schwer und langsam durchgerungen. Schritt für Schritt, Opfer um Opfer. Ich habe auch verzichten und entsagen muffen. Mein ganzes Leben ist nur Arbeit und Sorge gewesen, Arbeit und Sorge für mein Vaterland, mein Volk, meine Ideen. Und ihr vernichtet es, wenn ihr fie jent, zur Macht gekommen, an euren Vorteil verratet. (Leidenschaftlich aufbrausend) Ich lasse mich nicht vernichten, ich wehre mich - und ich bin stärker als ihr, (fdreiend) ftärfer als alle, alle, weil ich nichts für mich will, sondern daß das Gute geschieht! Ich brauche euch nicht keinen! Mir gilt nur die Sache, die Dersonen kann ich morgen wechseln, wenn ich ihnen nicht mehr vertraue - alle! Wer seid ihr denn? Was bleibt denn von euch, wenn ich mich von euch trenne? Was wird denn aus euch? Ich aber finde morgen andere, um euch zu ersenen, jeden von euch, gebn für einen, weil hinter mir das Volf steht! Wen

findet denn ihr? Aber hinter mir steht das Volf!

### Caun

(indem er dem Minister fest ins Auge fieht, gelaffen)

### Sirmian

(macht einen Schritt gegen den Minister gu)

Luz und Leppa (seben auf)

### Minister

(nach einer großen Daufe; leife)

Das Volk ist treu. (Er geht langsam um den Tisch an die Thure zum Balkon, blickt einen Moment hinaus, wendet sich dann um und wiederholt) Das Volk ist treu. (Indem er auf die Thure rechts zeigt) Und wie diesen, jage ich jeden hinaus, der uns verraten will. (Er fährt sich mit der Zand über die Augen; dann sieht er auf die Uhr) Es ist sieden. Wit sind ja auch fertig. (Er bleibt an der Thure zum Balkon)

# Leppa

(indem er schwerfällig aufsteht und zur Thure rechts geht)

Bei diesen Besprechungen kommt nie etwas heraus. Ich sage es immer. Man versigt nur seine Zeit. Caun

(zu Firmian)

Die Alten nannten das Sybris.

Sirmian (ironisch)

Daß er sich gegen die Chantage wehrt?

Quiz

(liebenswürdig jum Minifter)

Wenn Sie gegen unsere Gegner dieselbe Verve zeigen, da giebt es heute einen Triumph. (Er verabschiedet sich durch eine Verbeugung)

Minister

Soffentlich! (Verbeugt fich fur3)

Luz (rechts ab)

Caun

(zu Firmian)

Denfen Sie baran.

Leppa

(gum Minifter)

Aber Sie machen es rasch? (Er droht mit dem Kinger; rechts ab)

Minister

(winkt Leppa nachlässig mit der Zand; dann gum Sekretar)

Sagen Sie dann meiner Frau -

# Sefretär (durch die Thure links ab)

Caun

(geht an die Thure rechts und verbeugt sich febr formell)

Berr Minister! (Rechts ab)

Minister

(Caun nadrufend, mabrend er zu Sirmian geht) Auf Wiedersehn! (Ju Sirmian, indem er die Zand auf seine Schulter legt) Du bist natürlich wieder unzufrieden?

Sirmian

Ich fürchte, bu haft mehr geschadet als genügt.

Minister (herzlich) Sabe ich denn nicht recht?

Sirmian

Aber du bist zu heftig gewesen! Gar gegen Gohl!

Minister

Willst du ihn jest verteidigen?

Sirmian

Ich habe es nie. Aber er ist schließlich nicht schlechter als die andern. Du hast es doch gehört.

## Minister

Er müßte aber besser sein, weil er jünger ist. — Erinnere dich, wie wir jung waren.

# Sirmian

Es giebt Generationen, die schon alt geboren werden.

# Minister

(tief aufatmend)

Und den habe ich sehr geliebt. Er hatte etwas Glänzendes. — Es wird einsam um mich. (Sich aufraffend, indem er Sirmian einen leichten Schlag giebt; heiter) Vorwärts! In einer Stunde geht es wieder los!

# Sirmian

(indem er den Minister an beiden Jänden nimmt und fast gerührt betrachtet; herzlich) Liebes, großes Kind!

## Minister

Mur nicht sentimental! In unseren Jahren! Schäm' bich!

Sirmian Du wirst die Menschen nie verstehen.

# Minister (naiv)

Ich verstehe sie auch wirklich nicht. Jeder scheint zu glauben, die Welt dreht sich um ihn! Wie kann man so dumm sein?

## Sirmian

(schüttelt dem Minister nochmals die Sande und geht dann nach rechts)

Du bist glüdlich. (Rechts ab)

### Minister

(ironifch und wehmutig zugleich, indem er an den Tifch tritt)

Nun — es ist zu ertragen. (Während er Papiere in eine Mappe legt; leise seufzend) Es ist zu ertragen.

# Achte Scene

Der Minifter, Jrene, ein Anabe, ein Fleines Madden

# Knabe

(6 Jahre; stürzt durch die Thure links herein und auf den Minister los)

Papa! Surrah!

# Mädchen

(4 Jahre; eine Puppe in der Zand; stürzt hinter dem Anaben auf den Minister los) Dava! Dava!

# Trene (tritt links ein und fent fich auf die Ottomane)

## Minister

(eilt den Rindern entgegen, nimmt jedes in einen Urm und ichwingt fie)

Surrah! (3um Madden, indem er auf die Duppe zeigt) Ja, was ist denn das? Die Dame fenne ich noch gar nicht.

# Mädden (ftol3) Onfel Gohl geschenft!

## Minister

(wird ploglich ernft, fegt die Rinder auf die Erde, bezwinnt fic aber fogleich und fagt mit unendlicher Gute, indem er die Duppe ftreichelt)

Die ist aber schön!

### Mädden

Und fann fprechen! Schau! (Drudt die Duppe, die "Dapa" fagt; den Ton der Duppe nach. ahmend) Pa — pa, Pa — pa, hörft?

### Minister

(beugt fich tief gu dem Madden berab und borcht auf die Duppe)

Ich auch probieren! Ob sie mir auch folgt?

# Mädchen

Brave Puppe, indem sie ihr mit dem Singer droht)
Brave Puppe, dem Papa auch folgen!

# Minister

(indem er mit ausgestrecktem Jeigefinger die Stelle fucht, wo er die Puppe brucken foll)

mo?

Mädchen

(zeigt die Stelle)

Da! Tip, tip!

### Minister

Tip, tip! (Er brudt, die Puppe schnarrt, er abmt ihren Ton nach) Pa-pa! O bu! (Er faßt in einer plöglichen Zewegung den Ropf des Aindes mit beiden Zanden und kuft ihn fturmisch)

### Rnabe

(der hochmutig zugesehen bat)

Bist du noch kindisch, Papa!

## Minister

(aufstehend, zum Anaben, indem er ihn an den Zaaren zaust)

5a - du! Bleiner Bandit.

Knabe

Ich will ein Pferd, Papa!

Minister

Du hast ja ein Pferd.

7

### Knabe

Mein, ein wirkliches! Damit ich reiten lernen kann, weil ich ein Goldat werden will.

## Minister

(leise, mehr zu sich selbst, indem er den Aopf des Anaben streichelt und ibn sinnend betrachtet) Ein braver Soldat für die Menschheit!

Anabe Was hat man da für eine Uniform?

Irene (leife)

Carl!

Minister

(lachend, indem er den Anaben an den Ghren pact) Ab, bu!

Mädden

(hat sich vor der Ottomane auf die Erde gesetzt und spielt mit der Puppe)

Irene (etwas lauter)

Carl!

Rnabe (luftig fdreiend)

Hu! au!

Minister (3u Ivene, rasch) Ja! (Er läßt den Anaben los und geht 3u Ivene)

# Jrene (3aghaft) Verzeih', wenn ich noch einmal —

### Minister

(indem er ihr die Jand auf das Zaupt legt; zärtlich) Vicht! Vicht mich qualen! Es darf nicht sein!

Irene

Wenn ich dich bitte!

### Minister

Es darf nicht sein. Ich kann die das nicht erklären. Sei froh, daß du davon nichts verstehst. Es sind sehr häßliche Sachen. Schau, ich könnte es die ja erzählen, aber ich will nicht einmal, daß du davon auch nur hörst. Du sollst nicht einmal wissen, wie schmungig das Leben ist. Du sollst mir rein bleiben. Wenigstens du!

Rnabe (tropig bettelnb)

Papa! Ich will ein Pferd. Ich möchte reiten lernen.

# Minister

(indem er sich rasch nach dem Anaben umwendet) Also komm! Sopp!

Knabe

wo?

7\*

# Minister

(faßt den Anaben, tragt ibn nach rechts, fent fich auf einen Stuhl rechts, nimmt ibn auf die Anice und laft ibn reiten)

Romm nur! - So!

Anabe Mein, ein wirkliches Pferd!

Minister

Sab' ich nicht in der Tasche! — Aufgepaßt! (Schupft den Anaben)

Rnabe (vergnügt)

Mu!

### Minister

(singend, indem er den Anaben reiten läßt) Sopp! hopp! hopp! (Unterbricht sich) Ordentlich mitssingen! Wird's? (Singt wieder, der Anabe singt mit heller Stimme mit)

Sopp! hopp! hopp!
Pferdchen, lauf Galopp!
Sähme deine wilden Triebe,
Pferdchen, thu' es mir zu liebe!
Sopp! hopp! hopp!
Pferdchen, lauf' Galopp!

Vorhang.

# 3weiter Aufzug



a Loge ber Journalisten

vorne Sige, binten

Tribune

80.

Diplomaten

Regierung

Galerie,

- I Prafident
- 2, 3 Schriftführer
- 4 Stand des Minift. in d. I. Scene
- 5 Bant der Minifter
- 6 Tifc der Stenographen
- 7 Sirmian
- 8 Luz
- 9 Caun
- 10 der Ubgeordnete der Linken, der dagwischen ruft
- II Leppa
- 12 Undri
- 13 Sin des Gobl
- 14 Irene
- 15 Schwender

Bine Stunde fpater. Machtinung im Darlament. Bang porne, unmittelbar an der Rampe, in der Mitte, ber Sin bes Drafibenten, mit bem Ruden jum Dublifum; links und rechts von ibm die Dlage der beiden Schriftführer. Ginter ibm die Minifterbank mit feche Sinen. Gang porne links und nang porne rechts je eine Thure zu den Couloirs. mittelbar binter diefen Thuren beginnen die Bante der Abneordneten, welche in feche Reiben amphitheatralifc angeordnet find und burch brei Gange, einen in der Mitte, fentrecht auf die Minifterbant, und je einen in der Mitte der durch jenen getrennten Salften, abgeteilt werben. Jede Bant bat brei Sige mit Schreibzeug und Dapieren; die meiften Banfe find jedoch nur von zwei, manche auch nur von einem Abgeordneten befent, mabrend die übrigen fteben ober beim Drafidenten verweilen ober fich um den Redner In bem freien Salbfreife por ber erften Reibe der Bante, alfo gwifden bem Sine der Minifter und bem Mittelgange, ein Tifd fur die Stenographen, die von Beit ju Beit wechseln, indem fich einer, fein Stenogramm in ber Sand, ben Bleiftift binter bem Obre, baftin burch bie Thure rechts entfernt, andere burd biefe eintreten und an ben Tifc eilen, um ibn ju erfenen. Un ber Thure rechts balt fich meiftens auch der Rangleidireftor auf, der nur manchmal auf einen Wint des Drafidenten oder eines Ministers qu diefen tritt. Un der Thure links Ordner und Diener. Oben, um den Saal laufend, die Lonen und Galerien, über bem Mittelgange die Loge ber Journaliften, welche eifrin notieren, von Beit au Beit abneloft werden, fich mandmal erheben und vorbeugen, um beffer gu boren und gu feben, die Ropfe gufammenfteden und fich beraten, binausfturgen, wiederkommen, Abaune Forrinieren, die ibnen von Laufburichen nebracht werden, manchen Abneordneten guwinken und fragende oder zweifelnde Zeichen machen und unablaffig in Bewegung und Bile find. Links von den Journalisten die Loge ber Diplomaten mit eleganten Damen, boberen Offizieren und besternten Gerren. Rechts von ben Journaliften bie Loge ber Regierung mit elenanten Damen und Zerren. Links von ber Lone ber Diplomaten und rechts von ber ber Renierung beginnen, nach vorne ju, die Gallerien, welche zwei Reiben von Banken und binter biefen die allgemeinen Tribunen enthalten. Sie find bicht befegt bie Bante meiftens mit Damen, bie burch Opern. glafer das Treiben im Saale betrachten und es fic wohl auch nelenentlich von einem Nachbar erflaren laffen; die Tribunen mit jungen Leuten, Arbeitern und einer Schar von zweifelhaften Bestalten, bie, wie man bald bemerkt, fich immer nach Mer richtet und von diefem burch Winke und Zeichen neleitet wird.

# Erfte Scene

Der Prasident, zwei Schriftsubrer, der Minister, seine Rollegen, Sirmian, Caun, Luz, Leppa, Jrene, ein eleganter alter Zerr, Mer, Schwender, der Ranzleidirektor, der Sekretar, Andri, Abgeordnete, Stenographen, Journalisten, Damen, Offiziere, junge

Leute, die Truppe des Mer, Diener, Spater Gohl. Die Sitzung ift im vollen Gange; Andri schließt eben feine Aede.

# Präsident

(70 Jahre; groß, ehrwürdig, sehr gemessen; schöner eleganter Greis mit wallendem weißem Barte; hat die Jand an der Glocke, betrachtet den Redner, aufmerksam zuhörend, und neigt sich nur manchmal vor, um die Mitteilungen des Kanzleidirektors oder eines Abgeordneten zu empfangen)

# Erfter Schriftführer

(links vom Prasidenten; 30 Jahre; sehr lebhaft und beweglich; sigt keinen Augenblick still, sondern schreibt jest eifrig, winkt dann einen Abgeordneten zu sich oder grüßt lebhaft auf die Galerie hinauf)

# 3weiter Schriftführer

(rechts vom Prafidenten; 32 Jahre; beleibt und behaglich; hat die Sände gekreuzt auf den Tisch gelegt, neigt den Ropf vor und hört dem Redner gelangweilt zu)

# Minister

(steht, mit dem Auden jum Publikum, rechts vom Tische des Prasidenten, neben dem zweiten Schriftsührer, den linken Elbogen auf den Tisch gestügt, leicht angelehnt, das linke Bein über das rechte geschlagen, die rechte Jand in der Tasche, und hort Undri aufmerksam zu, indem er sich nur bie und da

3u den Bollegen auf der Bant der Minifter vorneigt, um ihnen eine Bemerkung guguftuftern)

# Die Rollegen des Minifters

(auf ber Bant; ber erfte, ein bober Sechziger, febr mube und abnearbeitet, lebnt fich unbewenlich gurud: ber zweite, 50 Jahre, mit bem Musfeben eines Generals, fofettiert mit ben Logen; ber britte, 50 Jahre, mit Mugenglafern, einem langen Bart und bem gangen Sabitus eines Gelehrten, bat Bucher und Protofolle por fich, in welchen er baufig nach. folagt; der vierte, 40 Jahre, frifdes und gebrauntes Geficht, Fleiner aufgebrebter Schnurrbart, Alluren eines Sportsmannes, ftebt bald auf, gebt leife gur zweiten Bank ber Abgeordneten auf Lug los, bem er die Sand icuttelt und etwas ins Obr fant, und wandert bann, leife plaubernd, von einer Bank gur andern; der fünfte, 40 Jahre, bochaufgeschoffen und febr mager, mit einem blafferten und verbrieflichen Gefichte, beunt fich über einen großen Bogen Dapier, auf bem er Urabesten zeichnet)

### Sirmian

(fint links in ber zweiten Bank an ber Ede rechts neben bem linken Gang)

### Caun

(fint links in der dritten Bank an der Ede links, gang porne)

### Qu3

(figt links in der zweiten Bank, in derfelben wie Firmian, aber an der Ede links, gang vorne, vor Caun)

# Leppa

(fitt in der Mitte der erften Bank zwischen dem linken Gange und dem Mittelgange)

#### Irene

(fint in der Loge der Regierung, in der Mitte, neben einem eleganten alteren Zerrn, der wie ein englischer Staatsmann aussieht)

Ein eleganter älterer Ferr (in der Loge der Regierung, neben Irene, mit dem Aussehen eines englischen Staatsmannes, ruhig den Verhandlungen folgend)

## mer

(ist zuerst auf der Galerie links vorne sichtbar, verschwindet dann, um in der Loge der Journalisten aufzutauchen, und nimmt schließlich seinen Posten auf der Galerie rechts)

# Schwender

(sigt in der Mitte der Galerie rechts, gang vorne, den Ropf in den Sänden, die Arme auf die Brüstung gestügt, der Verhandlung gierig folgend, manchmal durch einen Zwischenruf gegen Andri harranguierend, sehr rot und vor Aufregung schwigend)

#### Rangleidireftor

(35 Jahre; Zabitus des korrekten Beamten; sehr leise und diskret in den Bewegungen, geht unhörbar; halt sich meistens an der Thure rechts auf, den Blid auf den Minister und den Prasidenten gerichtet, ob diese ihn nicht brauchen, um auf ein Zeichen sogleich

bereit zu fein; harakteristisch die aufwartend vorgebeugte Zaltung und die Gewohnheit, während er sich sonst nicht regt, immersort nervos an seinem Ehering zu dreben)

#### Gefretar

(mit einer Mappe unter dem Arme, steht meistens an der Thure links)

#### Undri

(fteht rechts in ber ameiten Bant, an ber Ede links. neben dem rechten Gange; 27 Jahre; Flein, bunn, Franklich, fparliches blondes haar, bas in die Stirne fällt; ein ichmales, ermubetes, beftifdes Geficht, bas fich in der Aufrenung an den Wangen belebt; feine icharfe Mafe, ichmale, nervos gudende Lippen mit einem leichten blonden flaum; er balt beim Sprechen seinen langen Bleiftift in der linken Band, den er unabläffin brebt, bald bas eine, bald bas andere Ende auf das vor ibm liegende Dapier auffegend; er icheint burch die Buborer etwas geniert und trachtet, niemanden anzubliden, sondern in die Luft ju feben; feine Stimme ift nicht fraftin, bat aber einen einschmeichelnden Ton; er fpricht rubig, offenbar absichtlich rednerische Wirkungen vermeibend, mehr wie in einem Salon, aber mit einer großen inneren Energie; darafteriftifch feine Gewohnheit, mandmal die rechte Sand flach an die Schläfe gu legen und fo, ben Bopf leife nach rechts geneint, finnend zu verweilen, mas feinem Gefichte einen fanften und milden Musdrud niebt; man mertt, daß er gang frei spricht und manchmal um ein Wort, das er nicht gleich sindet, ringen muß; wenn der Vorhang aufgeht, ist er eben zum Schlusse seiner Rede gekommen, von seinen Genossen auf den Banken recht lebhaft akklamiert, während die anderen Abgeordneten sich ruhig verhalten, auf der Galerie aber von einigen beifällig gemurmelt, von der Gruppe um Schwender gezischt wird; nach einer Pause, fortsahrend)

Und so ware ich ja eigentlich zu Ende. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, meine Berren, daß es sich gar nicht, wie von den Begnern behauptet wird, um eine einzelne Frage handelt, die man von der allgemeinen Politif des Landes ablösen und nach rein sachlichen Grunden entscheiden Fonnte. Es bandelt sich gar nicht: Nationale Bank oder Amerikanische Rompagnie, wie man, auf einen billigen Patriotismus rechnend, Ihnen einreden will. Meine Berren, Patrioten find wir bier alle (Lebhafter Beifall und Sandeflatiden auf den Banten rechts) - unfer teures Vaterland lieben wir so aut wie Sie (Erneuter Beifall und Alatichen auf ben Banten rechts) — eine Lektion in nationalen Empfindungen haben wir nicht nötig! (Stürmifder Beifall und Sandeklatiden rechts) Die Frage ift gar nicht,

wer von uns sein Vaterland besser liebt, Sie oder wir (Aufe: "Gehr richtig!" auf den Zänken rechts) — sondern die Frage ist bloß, wer den Vorteil unseres Landes besser versteht! Sie glauben immer, mit ihren großen Ideen sei schon etwas gethan. Ja, wenn man die Reden des Ministers liest, sein Programm hört, sich von der Macht seiner Gedanken, der Leidenschaft seiner Soffnungen bethören läßt, dann müßte man ja rein glauben, es sei das dritte Reich schon gekommen. Politik ist aber nicht für Schwärmer und für Träumer, sondern leider eine sehr trockene Sache des kalten Verstandes —

# Schwender

(der, von der Galerie förmlich herabhängend, leidenfchaftlich zuhört; mit einem wilden Ausbruch von 30rn)

Pfui! pfui! pfui!

Präsident (erhebt fich und läutet)

Gruppe um Schwender (ruft heftig)

Pfui!

Minister

(schüttelt unwillig das Zaupt gegen die Galerie)

(Gleichzeitig

## Mer (giebt feiner Gruppe ein Zeichen)

Quz

(zur Galerie rufend)

Rube! Rube!

Die Truppe des Mep (fängt auf fein Zeichen beftig zu applaudieren an)]

Prafident (lautet wieder)

Ich ermahne die Galerie, daß sie sich jeder Zustimmung oder Ablehnung zu enthalten hat.

mer

(macht feiner Truppe ein Beichen)

Die Truppe um Mer (verstummt auf sein Zeichen)

Schwender

(murmelt unverständlich und gerät mit einem Nachbar in Streit)

Leute

(neben Schwender, auf der Galerie rechts, ihn zur Auhe verweifend)

Pft! rubig! pft!

# Prafident

Vergessen Sie niemals, daß die Freiheit der Rede und die Würde unserer Verhandlungen die Grundlage des allgemeinen Wohles ist!

#### Luz

(indem er die Zände gegen den Prässbenten ausstreckt und lebhaft kurz applaudiert)
Bravo! Bravo!

Leppa

Gehr gut!

Viele Abgeordnete (auf allen Banken links und rechts, stimmen zu und applaudieren kurz)

# Präsident

(lautet nochmals; es wird ruhig; er fent fic)

# Andri

(der während der Unterbrechung, die rechte Zand an der Schläfe, ruhig dagestanden ist; nun fort- fahrend, mit einem leisen Lächeln)

Sie rufen Pfui, weil ich die Politik eine Angelegenheit des kalten Verstandes genannt habe. Ja, glauben Sie denn, ich würde nicht auch lieber schwärmen und träumen, (Sich direkt an den Minister wendend) wie dieser große Poet —

Gleichzeitig)

## Minister

(ladelnd, indem er fic ironifd verbeugt) . 3u gutig!

#### Unbri

(bireft an ben Minifter)

Ja, verzeihen Sie, aber ich habe es wirklich oft tief beklagt, daß Sie mit Ihrer großen Gesinnung, Ihrem wunderbaren Glauben an die Menschen, ihrer prachtvollen Phantasie nicht ein Dichter, ein Barde geworden sind, der als unermüdlicher Anund Aufreger, als Warner und Mahner des öffentlichen Gewissens, als der Apostel, wie man Sie ja so oft genannt hat, Wunder wirken konnte, während Sie sich jetzt an Aufgaben, die Ihnen nicht gemäß sind, nutzlos verzehren! (Lebhafte Zustimmung auf den Banken rechts)

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links, hinter Caun; sehr scharf rufend)

Bur Ordnung!

Schwender

Line Frechheit!

Sleichzeitig)

Mehrere Abgeordnete der Linken Wir lassen den Minister nicht beleidigen! Jur Ordnung!

Minister

(macht eine abwehrende und beschwichtigende Gebarde gegen seine Partei)

Leppa

Ruhe! Ruhe!

Präsident

(fich erhebend, lautet)

Ich glaube nicht, daß es eine Beleidigung oder Verlenung des Anstandes ist, den Minister einen Poeten zu nennen. (Lachen und Beifall im ganzen Zause)

Minifter (gut gelaunt)

Im Gegenteil! Es kann höchstens die Poeten beleidigen. (Gelächter)

Präsident

Ich bitte aber den Redner, sich zu erinnern, daß die Dichter unter dem Schutze der Musen stehen — (Justimmung und kurzes Bravo)

Quiz

Sehr gut!

8

## Prafident (fortfabrend)

— die vielleicht nicht so milbe und nachsichtig sind, als ich es im Laufe der Jahre geworden bin. (Allgemeines Bravo; zu Andri) Der Zwischenfall ist erledigt.

#### Undri

(ber wieder, den Aopf ein wenig gur Seite geneigt und an die rechte Zand gelehnt, unbeweglich gewartet bat; rubig fortfahrend)

Meine Serren, ich habe ja schon erwähnt, daß sich der Minister selbst gern den Apostel nennt —

## Minister

Man hat mich so genannt — nicht ich —

# Undri (fortfahrend)

- oder boch sich einen Apostel nennen läßt und in der That: mit vollem Rechte! Als ein feuriger Apostel des humanen Gedankens hat er dem Lande Dienste geleistet, die wir ihm niemals vergessen werden, (Stürmischer Beifall auf den Banken links)
- auch wir nicht, auch meine Partei nicht!
  (Aubige Justimmung auf den Bänken rechts)

  Auch wir sind es ist noch gar nicht so lange her, ich entsinne mich noch ganz gut, da sind auch wir als Jünglinge mit heißem

(Gleichzeitig)

Kopfe und klopfendem Zerzen zu seinen Süßen gesessen, um seiner berückenden Rede zu lauschen. Wäre er der Apostel geblieben, die Flamme und das Schwert seines Volkes, über dem Gewühle der gemeinen Sorgen lodernd und zuckend! Aber er ist es nicht mehr.

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links, hinter Caun) Oho! oho!

> Qu3 (schüttelt lebhaft den Kopf)

Abgeordnete der Linken (murren)

Abgeordnete der Rechten Sehr richtig! sehr richtig!

Schwender Schluff! Schluff!

Leute neben Schwender Pft! Rube!

Truppe des Mex Ruhe! Ruhe!

Präsident (läutet fur3)

8\*

#### Undri

Er ist es nicht mehr — leider, sonst wäre dem Lande diese ganze furchtbare Krise erspart geblieben, die —

Luz (den Kopf schüttelnd, spöttisch) Krise! Das ist das Veueste!

> Undri (fcarfer als bisher)

Ich nenne es eine Krise, Serr Abgeordneter Luz, weil ich nicht die Gewohnheit habe, die Dinge zu verwischen und zu vertuschen, weil ich glaube, daß es nichts hilft, sich blind zu stellen, und weil ich überall schon die Zeichen des surchtbaren Kraches gewahre, der diese abenteuernde Politis der großen Experimente mit unzulänglicher Kraft begraben wird. (Stürmischer Zeifall auf den Bänken rechts)

Qui

Ob! ob!

Lepva

Phrasen!

#### Undri

Große Erperimente, edel gedacht, fühn entworfen, von einer großen menschlichen Unschauung geboten, gewiß - aber Erperimente eines Träumers, eines Schwärmers, der das reale Leben nicht Fennt, der pon den wirklichen Bedürfnissen der Mation nichts weiß, der, in den Anblick seiner Ideen versunten, sich niemals einen flaren Begriff von der Wirklichkeit gemacht bat und dem deshalb alle Vorbedingungen fehlen, um den Staat besonnen zu führen: die Renntnis seiner wahren Bedürfnisse, die ruhige Ab-Schänung seiner Bräfte, die Mäßigung, die allein ein sicheres Gefühl für das Mögliche nur gewähren kann, sodaß er, immer das Söchste wollend, niemals auch nur das Beringste erreicht und, in seiner Ratlosigfeit, sich mit gebundenen Sänden an eine Dartei ausgeliefert bat, an eine Clique, (Lebhafte 3wischenrufe und Proteste auf den Banken links) die, praktisch unfähig wie er, nicht einmal die Entschuldigung seiner großen Ideen bat, sondern diese nur zum Vorwande nimmt, das Land auszubeuten und das Volk zu

betrügen! (Sturmifder Beifall und Sandeflatiden auf den Banten rechts und bei der Truppe des Mer)

#### Caun

(aufspringend und auf sein Pult schlagend) Das lassen wir uns nicht sagen! Jur Ordnung!

## Qu3

(springt auf, verläßt feinen Sig und eilt zum Prasidenten, mit dem er, lebhaft gestikulierend, eindringlich spricht)

Ein Abgeordneter der Linken (auf der vierten Bank links in der Mitte; brüllend, indem er auf das Pult schlägt)
Jur Ordnung! Jur Ordnung!

Prafident (erhebt fic)

Leppa Zur Ordnung! Pfui!

Schwender

(ftedt die Singer in den Mund und pfeift fdrill)

# Minister

(indem er sich nach links wendet und Luz winkt, zu ihm zu kommen)

Luz! Soren Sie doch! (Er fpricht angelegentlich mit Lu3)

Giriq 3cirig)

## Rangleidireftor

(tritt vor, fieht auf die Galerie zu Schwender, winkt einen Diener herbei)

#### Diener

(tritt von der Thure links zum Rangleidirektor und geht dann rechts ab)

Schwender (bort zu pfeifen auf)

## Qui

(ift an dem Sin des Prafidenten vorüber gum Minister getreten, spricht mit ihm leise und kehrt dann, mit beschwichtigenden Gebarden an feine Partei, auf seinen Plan gurud)

#### Mer

(macht feiner Truppe Beichen)

Die Truppe des Mep (rufend) Rube! Redefreiheit! Rube!

# Präsident

(lautet zweimal und wartet, bis Aube wird)

## Leppa

(zur Galerie hinaufrufend, mit Gebarden) Ruhe! Ruhe! Das ist unsere Sache!

#### Diener

(ift auf der Galerie rechts ericbienen und postiert fich binter Schwender)

## Präsident

Meine Serren! Es ist hier ein Wort gefallen, das einem so ehrlichen Patrioten, als der Serr Redner ist, nur in der Aufregung und Sine der politischen Leidenschaft unbedacht entschlüpft sein kann. Niemand hat das Recht, eine Partei zu verdächtigen, daß sie das Volk betrüge. (Stürmischer Beisall auf den Banken links) Vor der Majestät des Volkes beugen wir uns alle! (Erneuerte zustimmung) Gerecht und loyal, wie wir den Serrn Redner kennen, hat er sich gewiss innerlich schon selbst zur Ordnung gerufen.

Qua (lachend)

Behr fein!

Präsident

Ich brauche es also nicht mehr.

Andri.

(verbeugt fich gegen ben Prafibenten)

Gobl

(tritt durch die Thure rechts rasch ein, erblickt den Minister und bleibt neben dem Aangleidirektor rechts stehen, das Monokle im Auge, den Saal messend, die Arme auf der Brust perschränkt)

Präsident (zu Andri) Sahren Sie fort! (Sept sich)

Caun

(Gohl bemerkend, überrascht, leise zu Luz) Gohl!

Qu3 (3u Caun)

Dazu gebort Mut.

Caun Er wird fich aber täuschen.

#### Undri

(nach einer fleinen Paufe, in der er fich besonnen bat; außerlich febr rubig, aber mit innerer Erregung)

Ich bedaure den Ausdruck, der Ihren Unwillen erregt hat. Man soll gewisse Dinge nicht sagen, auch wenn sie wahr sind, nicht, (stark betonend) weil sie nicht wahr sein dürften!

Leppa

Was heißt das?

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links) Er wiederholt die Beleidigung!

Minister

(3u feiner Partei, beide Bande erhebend) Rube! Rube!

Quz

Laft ihn doch reden!

#### Undri

(mit icarfer Stimme burch ben Larm bringenb)

Ich habe niemanden verlegen wollen, dies ist mir fern, sondern ich habe nur zeigen wollen, historisch schildern wollen, wie ein edler, aber unpolitischer Mensch, schlecht beraten, von Intriguen umsponnen, von Strebern bedrängt, sich im besten Glauben an eine thörichte und gefährliche Politis des leeren Experimentierens verlieren und aus dem Apostel, dem alle freudig gehorchten, zu einem verwegenen kleinen Abenteurer werden konnte

Abgeordnete der Linken (fturmisch)
Oho! Oho!

Schwender (wütend) Pfui! Schluß! Pfui!

#### Diener

(auf der Galerie rechts, tritt auf Schwender zu, legt die Zand auf seine Schulter und ermahnt ihn zur Aube)

## Minister

(wintt feiner Partei mit beiden ganden Rube gu)

(ohne fic unterbrechen zu laffen, mit icarfer Stimme burchbringenb)

— der das Land aus einer Verwirrung in die andere ftürzt und es verderben wird, wenn wir es nicht noch in der legten Stunde von ihm befreien! (Stürmischer Zeifall und gändeklatschen auf den Bänken rechts)

## Minister

(tritt, als ob er sich Andri perfonlich stellen wollte, vor die erste Bank rechts, sodaß sie jest Auge in Auge steben)

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links; tumultuarisch) Jur Ordnung! Er hat uns Abenteurer genannt!

Qu3 (auffpringend)

Er hat den Minister beleidigt! Das geht nicht an!

Viele Abgeordnete der Linken (durcheinander, indem sie zum Teile auffpringen)

Bur Ordnung! Er hat uns Abenteurer genannt! Jur Ordnung!

mer

(baranguiert feine Truppe)

Gleichzeitig

# Truppe des Mer (flaticht fturmifc)

Schwender (brullend)

Howender (brüllend Pfui! Schuft!

#### Diener

(tritt ju Schwender, berührt ihn an der Schulter und droht ihm, ihn zu entfernen)

## Prafident (erbebt fich und lautet)

herr Abgeordneter Andri! Sie haben den Minister einen Abenteurer genannt. Wenn ich auch weiß, daß dies wohl nur aus rednerischen Gründen, um der schönen Antithese willen, geschehen ist —

Qu3 (lachend)

Sehr gut! Bravo!

Abgeordnete der Linken Sehr richtig! Bravo!

ragtig! Dravo! Präsident (fortfahrend)

— darf ich es dennoch nicht dulden. Ich rufe Sie zur Ordnung. (Stürmischer Beifall und Sändeklatschen auf den Bänken links) Wehe dem Lande, wenn die Freiheit für uns nur ein Abenteuer gewesen wäre! (Stürmischer Beifall und Sändeklatschen links)

Gleichzeitig.

#### Undri

(gereizt und nervos, in den Beifall der Linken hineinfprechend, ohne erst abzuwarten, bis es wieder ruhig geworden sei)

Die Freiheit, Die Freiheit! Immer beifit es Freiheit und Würde der Mation und Tugend — wir aber sind der großen Worte müde geworden — (Zustimmung rechts) uns verlangt nach Arbeit - (Beifall rechts) wir wollen endlich eine That! (Sturmifder Beifall rechts, der aber fogleich abbricht, da Undri mit einer ungeduldigen Sandbewegung gegen feine Dartei fortfährt) Jehn Jahre lang hat sich das Land berauschen laffen, aber jent ift es erwacht und will nüchtern werden. Die Zeit des beroischen Taumels ist vorbei - nun ist ein neues Geschlecht gefommen, jung, ernft und flug, das Ihren schönen Worten nicht mehr traut, das entschlossen handeln will. um die Welt nach feinen Bedürfniffen, feinen Sorderungen zu formen! Darum handelt es fich - nicht um den Ranal, um feine Bank und feine Compagnie, sondern um das System. das wir brechen, und seine Leute, die wir stürzen wollen, um mit den leeren Erperimenten zu enden und eine Politik der besonnenen That zu beginnen. Darum stimmen

wir gegen Ihren Antrag, weil wir das Land nicht Ihrer uferlosen Phantasie preisgeben wollen, die uns mit trunkener Verwegenheit schon bis dicht an den Abgrund getrieben hat! (Stürmischer Beifall und Sändeklatschen auf den Bänken rechts)

Die Abgeordneten der Rechten (umringen Andri, schütteln ihm die Sände und bewundern ihn)

#### Undri

(kommt, von Freunden umringt und ihnen die Sande drudend, allmählich die Stufen berab vor die erfte Bank rechts)

#### Minister

(lehnt an der ersten Bank rechts und beobachtet Undri mit großen Blicken)

#### Qu3

(tritt jum Prafidenten und reicht ibm einen Bettel)

## Mer

(animiert feine Truppe unablaffig gum Beifall)

Truppe des Mer (applaudiert lange)

Schwender (gifcht heftig)

#### Irene

(betrachtet durch ihr Glas Andri und den Minister)

#### Undri

(da er fich dem Minister gegenüber sieht, unwillkurlich noch einen Schritt vortretend, dem Minister fest und ernst ins Auge sehend; ruhig, fast mit einer leisen Entschuldigung)

Es ift meine Überzeugung!

## Minifter (gütig)

Ich weiß es. (Er reicht ihm die Zand, sie treten beide nach links, neben die Bank der Minister, wo sich Andri anlehnt, sodaß der Minister, der leise mit ihm spricht, mit dem Rücken gegen die Thure rechts und gegen Gohl zu stehen kommt)

# Präsident (erhebt fich und läutet)

Es ist ein Antrag gestellt worden, vor der Antwort des Ministers die Sigung auf fünf Minuten zu unterbrechen. Ich frage das hohe Saus, ob eine Einwendung erfolgt. (Nach einer Pause) Da dies nicht geschieht, will ich dem Antrage folgen. Gebrauchen wir die Zeit, um die erregten Leidenschaften zu beschwichtigen und zut jener Klarheit des beruhigten Gewissens zu gelangen, die bei so großen Entscheidungen die Vlation von uns fordern dars!

Luz

Bravo! bravo! (Geht gurud und tritt gu Caun)

# Leppa

(fich erhebend und vorfommend)

Ausgezeichnet!

Abgeordnete der Linken und der Rechten

Bravo! Gehr gut!

## Präsident

Ich unterbreche die Sigung. (Er verläßt seinen Sig und tritt zu Andri und dem Minister, indem er die rechte Sand dem Minister auf die Schulter legt, die linke Andri reicht)

## 3weite Scene

Die Vorigen. Lebhaftes Treiben im Saale, in den Logen und auf den Galerien. Viele Abgeordnete verlassen ihre Sine, um, einige zu den Ministern, einige an den Tisch der Stenographen zu treten, andere in Gruppen zu plaudern, auch wohl die Logen und die Galerien zu betrachten, noch andere sich durch die Thüre links zu entsernen und dann in den Logen der Journalisten, der Diplomaten und der Regierung zu erscheinen, Bekannte zu begrüßen und ihnen, auf die Brüstung gelehnt, ihre Kollegen zu erklären. Die Minister sind aufgestanden, plaudern untereinander und mit Abgeordneten, nur der dritte

fährt unbekummert fort, in den Büchern nach zuschlagen; der fünfte zeigt einer Gruppe von Abgeordneten eine Aarikatur Andris, die er während seiner Rede gezeichnet hat, sie scheint sehr zu gefallen, man lacht, und einer reicht sie dem andern von Bank zu Bank weiter. Der Sekretär geht rechts ab. In der Loge der Journalisten wird heftig mit Mer debattiert, der in der Mitte steht, von einigen Abgeordneten der Rechten umringt. Auf den Galerieen bilden sich Gruppen; einige Damen sind aufgestanden und lehnen sich an die Brüstung, andere benügen die Zeit, um durch das Glas einzelne Abgeordnete besser zu betrachten)

#### Caun

(ift aufgestanden, bleibt aber in seiner Bank; gu Rug)

Gewiß. Es ware ein Unsinn. Andri ist ein Sanatiker — wir kamen vom Regen in die Traufe.

#### Quiz

(der vor Caun steht)

Der Minister wird auch Vernunft annehmen. Man darf ihn nur nicht reizen. Gohl wollte es erzwingen.

#### Caun

Was für uns übrigens vielleicht gang gut ift.

Babr

#### Bobl

(fpricht angelegentlich mit dem Rangleidirektor rechts)

Und ferner — (Mimmt den Bangleidirektor unter dem Urme und fpricht mit ihm weiter)

Qua (ladelnd)

Sie meinen: der Minister -

Caun

- muß sich manchmal austoben.

Luz

Sie murben aber auch heftig.

Caun

Leider! Doch haben wir feine Ursache, für Gohl -

Qu3 (nachdenflich)

Bohl hat wenig Sympathieen.

Caun

Mirgends. Und in der Sache würde jeder dem Minister Recht geben.

Gobl

(gum Rangleidireftor)

Danke! (Er wendet fich ab und tritt gum Minister)

# Rangleidireftor (rechts ab)

Luz (zustimmend)

Wir würden uns nur kompromittieren.

Gobl

(tritt gur Gruppe um den Minister; in herausfordernder Zaltung)

Also, verehrter Freund, man ift fehr gespannt auf Sie!

Caun

(mit dem finger auf Gohl zeigend) Da! Sehen Sie!

Qui

(wendet sich um und blickt neugierig auf den Minister)

Minister

(dreht fich langfam um, richtet fich groß auf, sieht Gohl vernichtend an und geht an ihm vorbei jum ersten Schriftführer links, indem er gelassen zu Andri und dem Prafidenten fagt)

Wir sprechen dann noch, meine Serren! (Er spricht mit dem ersten Schriftführer)

Sirmian

(verläßt feinen Sin, tritt jum erften Schriftführer und begrußt den Minifter)

Caun (zu Luz)

Saben Sie gesehen?

Gohl

(ift febr blaß geworden und lächelt mubfam)

Bleichzeiti

# Andri (steht unbeweglich und mißt Gohl)

Gohl (gleidgiltig) Der Minister scheint schlecht gelaunt.

Prafident
(febr fubl und böflich)

Sie entschuldigen mich wohl. (Er läßt Gohl steben und tritt an den Tisch der Stenographen, wo er mit einigen Abgeordneten spricht)

## Qui

(der die Scene gespannt beobachtet bat, zu Caun) Er ift fertig. (Winkt Leppa)

Leppa (tritt zu Luz und Caun)

Gohl

(seine Aufregung mühsam beherrschend, sehr scharf, zwischen den Jähnen, zu Andri) Serr Abgeordneter Andri! Auf zwei Worte!

Caun, Luz und Leppa (beobachten Andri und Gohl gespannt)

Andri

(gelaffen, immer Gohl ruhig anblickend) Nein!

## Bobl

(mit einer unwillkurlichen Bewegung der Zand nach dem Portefeuille in der Brufttasche seines Rockes; beiser vor Aufregung, knirschend)

Ich gebe Ihnen eine Waffe gegen ihn, die —

#### Undri (fdneibend)

Ich nehme sie von Ihnen nicht, (mit unverhohlener Verachtung) herr Präfekt! (Er läßt Gohl stehen und geht zur Thure rechts)

Bobl

(außer fich, ftammelnb)

Ihre Zeugen!

Andri

(rubig, ironisch)

Ich bin Fein Ravalier. (Rechts ab)

Präsident

(kommt mit einem Abgeordneten vom Tifche der Stenographen links vor und geht durch die Thure links ab)

Luz

(lebhaft erregt)

Auch Andri!

Caun (bestätigend)

Auch Andri.

Leppa

Es ware sehr thöricht von euch gewesen.

Quiz

Wir hatten uns nur fompromittiert.

Gohl

(geht rafd, binter der Bank der Minister vorüber, nach links vor, um zu Lug zu kommen)

Minister und Sirmian (kommen plaudernd und nach den Galerien blickend, vor dem Sige des Prasidenten vorüber, nach rechts, wo sie sich dann an die erste Bank anlehnen)

Leppa

(der bemerkt, daß sich ihnen Gohl nähert) Oh, das ist unangenehm!

Caun

Es ift unverschämt!

Qui

Jent sollen wir ihn retten!

Leppa

Aber nur feine Scene!

Gohl

(tritt auf Leppa 3u; unbefangen, um ein Gefprach 3u beginnen)

Nun, heute kommen Sie auch nicht mehr zu Ihrem Whist!

#### Caun

(verläßt oftentativ feinen Sig, blickt Gohl fremd an und fagt zu Lu3)

Rommen Sie, Kollege! (Er geht mit Lug an Gohl fremd vorüber, nach dem Tische der Stenographen bin)

Qui

(indem er fich Caun anfchließt, mit einem kalten Blid auf Gobl)

Es giebt unglaubliche Menschen. (Geht zum Tische der Stenographen)

## Gohl

(amifchen ben 3abnen)

Seiglinge!

Leppa

(hat verlegen gezögert, jest stürzt er eilig Caun und Luz nach; zu Gohl)

Pardon!

## Bobl

(blidt ihnen bleich nach, wendet fic dann entschloffen mit einem Aud um und geht durch die Thure links ab)

#### Minister

(an der ersten Bank rechts, im Gespräche mit firmian)

Ich glaube nicht. Die Abstimmung ist gesichert.

# Sirmian

Das gewiß, aber ob die Compagnie dann nachgeben wird?

Minister Was foll sie thun?

Sirmian Senen, verleumden, mühlen —

Minister

Mag fie.

Sirmian

Sind wir so stark?

Minister

Ich vertraue auf die Wahrheit und auf das Volk.

3weiter Schriftführer (der von seinem Sige jum Minister kommt und zu Irene in die Loge der Aegierung hinaufgrußt; jum Minister)

Die gnädige Frau ift blaß.

Minister Sie regt die Sache mehr auf als mich.

Sirmian (auch nach der Loge der Regierung sehend) Wer ist der alte Serr neben ihr?

Minister (lächelnd) Rate! Das ist ja der Spaß.

Sleichzeitig)

Sirmian Ich habe feine Ahnung.

Minister

Unser großer Seind: der Direktor der Rompagnie.

Sirmian (intereffiert)
So fieht der aus! Ein Patriarch!

Minister (ironisch) Mit seinen Millionen!

Gobl

(erscheint in der Loge der Regierung, geht auf Irene zu und kuft ihr die Zand)

3weiter Schriftführer (Gohl in der Loge bemerkend) Das ift ftark!

Sirmian
(gleichfalls Gohl in der Loge bemerkend)
Oh!

Minister (wendet sich um, um nach der Loge zu sehen) Was? (Erblickt Gobl)

Sirmian (zum Minister) Was sagst du?

(por bem linten Gang ftebend; ju Lug und Leppa, indem er nach der Loge der Regierung und auf Gobl zeigt)

Da febt bin!

Luz und Leppa (wenden fich nach ber Loge ber Regierung um und erbliden Gobl)

Sirmian

(mit einer Bewegung gur Thure rechts) Ich will doch —

Qua

Es wird ibm alles nichts nünen.

Minister

(balt firmian gurud)

Laft ihn! Er ift ein Verzweifelter. Mir thut er eigentlich leid. Aber es mußte fein.

(stellt sich dem alten zeren neben Irene vor)

Leppa

Wer ist denn der alte zere, mit dem er jent spricht?

Sirmian

Und jent!

Caun

Der Direktor der Amerikaner!

Leppa

Das ist der Direktor?

Sirmian

Er fpricht mit dem Direktor!

Qua

Er fpricht mit dem Direktor!

Minister

(ladelnd, aber in einem traurigen Tone)

Die goldene Brücke!

Sirmian (beunruhigt)

Der Amerikaner ift imstande -

Minister

(rubig, überlegen)

Was benn?

3weiter Schriftführer (emport) Der Verräter!

der Derrater!

Minister

Was giebt es denn zu verraten? Wir haben nichts zu fürchten. (Indem er fich abwendet und zum ersten Schriftführer nach links geht) Schade um ihn.

Der elegante ältere gerr (erhebt sich von seinem Sige in der Loge der Regierung und verläßt die Loge)

Lug (lebhaft)

Der Amerifaner fteht auf!

3weiter Schriftführer (tritt zu Luz, immer nach der Loge der Regierung sehend)

Caun

Was geht da vor?

Gohl

(neigt fich zu Jrene vor, flüstert ihr etwas zu und verläßt hinter dem eleganten alteren Zerrn die Loge)

Irene

(halt das Glas vor die Augen, um ihre Aufregung zu verbergen)

Luz (aufgeregt)

Bohl folgt ihm!

Leppa (aufgeregt)

Gohl mit dem Amerikaner? Was geht da vor?

3weiter Schriftsührer Die goldene Brücke, hat der Minister gesagt.

Qu3 (fein lachelnd)

Die goldene Brücke!

Caun

Der Umerikaner wird nicht so dumm sein! Was kann er ibm bieten?

Qua

Eine Stimme ift eine Stimme.

Caun

Wir sind um fünfzig vor.

3weiter Schriftführer Und nun fpricht erft noch der Minister.

Caun

Bohl ist ein Marr!

Quiz

Damit hat er sich selbst gerichtet.

Irene

(läßt plöglich das Glas fallen und finkt mit einem leisen Aufschrei um. Große Aufregung in der Loge der Regierung. Ein General fängt sie auf, man bemüht sich um sie. Die Thure auf den Gang wird geöffnet, man ruft um Lilfe)

Sirmian

(der die Vorgänge in der Loge besorgt beobachtet hat, schreit auf, stürzt zum Minister; auf die Loge zeigend) Oh! Carl!

(Gleichzeitig)

### Minister

(wendet sich erschrocken nach Siemian um, instinktiv nach der Loge blidend) Was ist? (Die ohnmächtige Irene erblidend; mit einem Aufschreijähen Schreckens) Irene! (Stürzt durch die Thure rechts ab)

Firmian

(hinter dem Minister rechts ab)

Erster Schriftführer (eilt links ab)

Abgeordnete der Linken (drängen nach der Mitte zu, um beffer nach der Loge zu seben)

Die Kollegen des Ministers (drängen sich in der Mitte des Saales zusammen)

Abgeordnete der Rechten (wenden sich in den Bänken um und bliden nach der Loge der Aegierung; durcheinander rufend) Was ist geschehen? Was giebt's?

3weiter Schriftführer Die Frau des Ministers!

Caun

Ohnmächtig?

Quiz

Die Sine!

Leppa

142

Die Aufregung!

Gleichzeitin)

जादाक्र3दापा<u>छ</u>)

Rangleidirektor, Diener, zwei Journalisten

(erscheinen in der Loge der Regierung; durcheinander rufend)

Luft! Wasser! In die frische Luft!

#### Undri

(rafd durch die Thure links eintretend, auf Caun gueilend)

Was ist denn geschehen?

### Irene

(wird hinausgetragen; die Thure hinter ihr wird wieder geschlossen)

Die Kollegen des Ministers (eilen durch die Thure rechts ab)

### Journalisten

(die fich an der Brüftung ihrer Loge zusammengedrängt, um die Vorgänge nebenan zu beobachten, fturgen nun auf einen Schlag alle hinaus)

Luz, Leppa und Caun (reden zusammen auf Andri ein, sodaß man nur abgerissene Worte vernimmt)

Die Frau des Ministers! Eine Ohnmacht!

### Schwender

(ift aufgesprungen und drängt sich mit Gewalt durch das Gewühl auf der Galerie durch; ab)

Bleichzeitig)

Erfter Schriftführer (durch die Thure links hereinsturzend, in den Saal rufend)

Ein Arzt! Ob ein Arzt hier ift?

Eine Stimme (auf der Galerie links)

Sier! Ich komme schon! (Man bort, wie die Thure auf der Galerie zugeworfen wird)

Ein Abgeordneter der Rechten (von der legten Bank rechts heruntereilend) Sier! Wobin?

Caun Aber Firmian muß doch dort sein!

Erster Schriftführer (zum Abgeordneten der Rechten) Geschwind! (Rennt durch die Thüre rechts ab. Man hört draußen Aufe und Schritte)

Abgeordneter der Rechten (fturzt hinter dem ersten Schriftführer rechts ab)

mer

(fturgt in die Loge der Journalisten, die er früher mit den Journalisten verlaffen bat,

beunt fic über die Bruftung por und ruft in ben Saal)

Ruhe! Rube! Sie hat sich schon erbolt!

Die Leute auf den Galerien und Tri. bunen rechts und links

(brannen alle nach der Mitte bin aufammen; burd. einanderschreiend)

Was ift geschehen? Was sagt er? Einen Arzt! Rube! Was war benn überhaupt? Micht drängen! Rube! Was ift! (Bine Dame fcreit geangstigt forill auf, eine Bant wird umgeworfen)

Mer (brullend)

Rube! Bar feine Gefahr mehr!

Qui

(ift in den Gang in der Mitte binaufgeeilt und ruft Mer gu)

Was? Was ift?

Caun und Leppa

(bie Quy nefolat find, in dem Gang in ber Mitte ftebend, mit lebhaften Geberden gu ben Galerien, fdreiend)

Aber Rube! Rube!

Mer (brullend)

Sie hat sich schon erholt! Reine Befabr mehr!

145

Babr

### Undri

(hinter Lu3, 3u Mer hinaufrufend) Was war denn eigentlich?

### mer

(zu Undri hinabrufend) Wahrscheinlich nur die Singe!

Lug, Leppa und Caun (febren durch den Gang in der Mitte gum Tifche der Stenographen gurud, die Galerieen durch Geberden beruhigend)

Mur Ruhe! Ruhe!

## Ein Journalist

(mit fliegenden Zaaren in die Loge fturgend, einen Stoß von Blattern in der Sand, auf welchen er eilig zu notieren beginnt; Purz, abgeriffen)

Sie ist schon im Wagen! Alles vorbei! Blinder Lärm!

# Mer (fdreiend)

Sie ist schon im Wagen! Alles vorüber! (Er verläßt die Loge der Journalisten und erscheint später wieder auf der Galerielinks)

Die Leute auf den Galerieen (sich allmählich beruhigend und fegend)

Sie ist schon im Wagen! Rube! Sergen! (Man hört ein scharfes Alingeln aus den Couloirs rechts und links) Caun, Luz und Leppa (treten an die erste Bank rechts, den Minister erwartend)

#### Undri

(nimmt wieder feinen Sig an der linten Ede der zweiten Bant rechts ein)

Abgeordnete der Rechten und der Linken

(treten durch die Thure links ein und fuchen ihre Plage auf)

Erfter und zweiter Schriftführer (erscheinen von links und nehmen ihre Sige ein)

Ranzleidirektor

(durch die Thure rechts eintretend; zur Gruppe um Lu3)

Sie ist schon im Wagen. Der Sefretär bringt sie nach Sause. Gar feine Gefahr!

# Schwender,

(erscheint auf der Galerie rechts, drängt sich vor und gerät in Streit. Lärm auf der Galerie) (Die scharfe Alingel aus den Couloirs tont unausgesent)

10\*

### Sirmian

(hinter bem Rangleidirektor rechts eintretend, gur Gruppe um Lu3)

Es war gar nichts! Wahrscheinlich nur die Sing! Es ist oben wahnsinnig heiß. Gar keine Gefahr. Der Minister kommt sofort. (Gebt auf seinen Play)

Caun, Lug und Leppa (suchen langsam ibre Plage auf)

Prafibent (tritt durch die Thure links ein)

Schwender (ftreitend, laut)

Das ist mein Plan! Ich will auf meinen Plan!

Die Kollegen des Ministers (treten durch die Thure links ein und suchen ihre Plage auf)

Stimmen auf der Galerie rechts Rube! Sinaus mit ihm! Rube!

Zweiter Schriftsührer (indem er dem Kanzleidirektor winkt, auf die Galerie zeigend) Was ist da schon wieder?

# Rangleidireftor

(gum zweiten Schriftführer tretend)

Immer berfelbe. Er geberbet fich gang rabiat. Seute überhaupt eine angenehme Stimmung - Bewitter in der Luft.

3meiter Schriftführer Mun jent wohl nicht mehr.

### Kangleidireftor

(rechts ab; ericeint bann mit einem Diener auf ber Galerie rechts)

# Dräsident

(erhebt fich und lautet. Es wird rubig im Saale und auf ben Galerieen. Die Rlingel in ben Couloirs verftummt)

Der elegante ältere Berr (ericeint in der Loge der Regierung nimmt wieder feinen Dlag ein)

### Qui

(gu Caun, auf ben eleganten alteren Geren in der Loge zeigend)

Umerifa ist tapfer!

# Caun

(sieht auf die Loge der Aegierung und nickt Luz zu)
Er wird sich wundern! Schade um

Luz zu) Er wird sich wundern! Schade um die schöne Million!

# Erfter und zweiter Schriftführer | (erheben fic)

# Prafident

(läutet nochmals; dann)

Meine Berren! Die fünf Minuten -

# **Bobl**

(tritt durch die Thure rechts ein und geht rasch, an dem Tische der Stenographen vorbei, durch den Gang in der Mitte auf seinen Sig zu, der an der Kede der dritten Bank links ist. Allgemeine Bewegung unter den Abgeordneten, die sich zueinander neigen und leise miteinander flüstern. Gohl sent sich und blickt propokant um sich)

# Präsident

(unterbricht sich beim Eintritt Gobls, blidt ihn befremdet an und wartet, bis er sich gesetzt hat; dann, fortfabrend)

Die fünf Minuten sind allerdings um, ich schlage Ihnen aber vor, daß wir mit Rücksicht auf den, Gott sei Dank, ja ganz unbedenklichen —

Dritte Scene

Die Vorigen. Der Minifter

Minister

(durch die Thure rechts rasch eintretend) Unnötig. Ich bin schon da.

# Prafident

Umso beffer! (Läutet, dann rufend) Die Sigung ift eröffnet.

Erfter und zweiter Schriftführer (fegen fic)

# Präsident

Drücken wir vor allem dem Minister unsere Freude aus, daß der Limmel seine verehrte Gattin vor einem ernsteren Unfalle behütet hat. (Justimmung und Beifall im ganzen Zause) Der Minister hat das Wort. (Sent sich)

Der erste Kollege des Ministers (auf der Bank der Minister rechts, steht auf, um dem Minister Play zu machen; mit einer einladenden Geberde zum Minister)

Bitte! .

# Minister

(kur3, indem er auf Sirmian zeigt) Vein, danke, dort! (Er geht auf Sirmian 3u; leise zu Sirmian) Laß mich herein.

# Sirmian

(rudt binein und giebt dem Minifter feinen Plat frei)

### Minister

(den Play firmians einnehmend; mit erhobener Stimme)

Sier will ich sprechen, wo ich als einfacher Abgeordneter so oft zu Ihnen gesprochen habe! (Stürmischer Beifall und Sänder Platschen auf den Bänken links) Denn nicht der Minister, der zu den Parteien, sondern der Abgeordnete ist es, und wenn ich schon auch einmal das Wort gebrauchen darf: der Apostel, der zu seinem Volke spricht, zum ganzen Volke! (Stürmischer Beifall auf den Bänken links und auf den Galerieen)

Schwender (brullend)

Soch! hoch! Mieder mit Andri! Mieder mit den Verrätern!

Prasident (lautet fur3)

### Minister

(mit einer kurzen Sandbewegung den Beifall abwehrend)

Ich will übrigens ganz furz sein, da wir wohl alle, die es mit dem Lande ehrlich meinen, den Wunsch haben müssen, diese Debatte zu schließen, die seit Wochen alle Leidenschaften aufgewühlt hat. Ich will furz sein und will mich bemühen, ruhig zu

sein, denn das Land braucht Ruhe, der Bürger, der Bauer will endlich wieder an sein Geschäft, zu seiner Arbeit zurück. Alle lechzen nach Entscheidung — so oder so; diese Ungewissheit ist nicht mehr zu ertragen, die Spannung, unleidlich geworden, muß sich endlich lösen. Und ich verzichte gerne auf die billigen Wirkungen des Redners, diese reizen mich nicht mehr — ich will nicht glänzen, ich will nügen. (Justimmung auf den Bänken links)

Qu3

Sehr gut! Ausgezeichnet!

### Minister

Jur Sache selbst ist ja kaum mehr etwas zu bemerken. Ich habe Ihnen heute Vormittag die Gründe aufgezählt, welche die Regierung bewogen haben, den Zau des Kanals nicht an die Südwest-Kompagnie, deren Leistungen übrigens nicht bestritten werden sollen, sondern an unsere Nationale Zank zu vergeben, die sich allerdings an Ausdehnung der Geschäfte ja mit jener nicht messen kann, sich auch zum ersten Male an ein Unternehmen von solcher Größe wagt, aber uns doch alle Garantieen geboten hat,

die man, felbst beim icharfften Miftrauen, nur irgend fordern fann. Jene Gründe find nicht widerlegt und dies ist von niemandem angefochten worden, selbst von einem so gründlichen Renner unserer Verhältniffe und einem so nüchternen Rechner nicht, als es der verehrte Sübrer unserer Begner ift, der boch nichts für gefährlicher hält, als fich zu begeistern, oder wie er es selbst genannt bat, ju schwärmen, ju träumen. Mun, er ift gewiß unverdächtig, er ist ja fein "Doet", und wenn Er selbst mit dem "trodenen Derstande", den er sich nachrühmt, nichts an unseren Rechnungen auszusenen, gegen fie nichts einzuwenden gefunden bat, so werden sie wohl feine "Doesien" sein, (Justimmung und Zeiterkeit links) so werden sie wohl stimmen. Man hat es aber vorgezogen, die Diskussion lieber ins Allgemeine abzuleiten, von der einzelnen Frage weg, die ja doch allein in Derhandlung steht, auf das gange System, wo es benn ja freilich leicht ift, Lindruck zu machen, weil man boch für ober gegen ein Syftem meiftens viel weniger aus Gründen als aus Empfindungen ift, die fich so wenig beweisen als widerlegen und gar niemals

fontrollieren lassen. Daß sich der verehrte Abgeordnete für den dritten Begirf dabei alle Mäßigung auferlegt und abgerungen bat, die man von seiner Jugend und der schönen Leidenschaft, die wir an ihm bewundern, nur irgend billig verlangen fann, dafür danke ich ihm noch ausdrücklich, und ich freue mich, daß er, gleich mir, nicht meint, wie es leider auch bei uns jent zur bosen Sitte zu werden brobt, man muffe verleumden oder schmäben, um unabhängig gu fein. (Lebbafte Buftimmung auf allen Banten) Ihn hat davor ebenso sein Geschmack als sein Talent bewahrt, das es nicht nötig bat, erst erzessiv zu werden, um zu wirfen. (Lebhafte Justimmung auf den Banten rechts)

### mer

(giebt feiner Truppe ein Zeichen)

Bravo!

Die Truppe des Mer (in vereinzelten Aufen)

Soch Andri!

### Undri

(3uct nervös zusammen und macht eine ungeduldige Bewegung gegen die Galerie; dann legt er die rechte Zand an die Schläfe und beugt sich wieder vor, um zuzuhören) Schwender (gifcht heftig)

Prafident (lautet fur3)

### Caun

(der, sich vorbeugend, leise mit Luz gesprochen hat) Um uns morgen mit Andri vertauschen zu können! Sehr klug.

# Minifter (fortfahrend)

Dies willig anerkennend, muß ich mich nun aber doch wundern, wie wenig ein so geschickter Debatter eigentlich gegen uns vorgebracht hat. Unsere Sache muß doch eine sehr gute sein, wenn man es gar nicht einmal versucht hat, ihr beizukommen! (Lebhafte Zustimmung auf den Bänken links) Was ist denn gegen uns überhaupt gesagt worden? Daß für die Pläne, die wir haben, unsere Kräfte, unsere Mittel nicht immer ausreichen? (Direkt die Rechte apostrophierend) Ja, meine Serren, dann kommen Sie und helsen Sie uns doch — Sie sind uns willkommen! (Lebhafter Beisall auf den Bänken links)

Ein Abgeordneter der Rechten (ruft)
So war es nicht gemeint!

### Minister

Also ist es etwa so gemeint, daß Sie uns deshalb alles verweigern, damit wir ftarfer werden? Glauben Sie das wirflich. oder wie denken Sie fich bas eigentlich, meine Berren? (Gelächter links) Ja, gewift, unsere Kraft ift oft unzulänglich, niemand weiß das beffer als ich und niemand beflagt es mehr, aber - verstärfen Sie sie doch, dann werden unsere Erverimente, die Sie fo ungeduldig machen, gleich beffer gelingen! Bitte. versuchen Sie es nur wenigstens einmal -Sie werden jent gleich die schönfte Belegenbeit haben! (Beifall und "Sehr gut!" auf ben Banken links) Gerner. Was noch? (Sebr ernft werdend) Es thut mir leid, es wiederholen ju muffen, wie gleichgiltig, um nicht zu fagen: wie verächtlich der Abgeordnete Andri von ber Freiheit gesprochen bat, (Bravo und "Sehr richtig!" auf ben Banten lints) bie für ihn nur noch bloß ein "großes Wort" ift, dessen die Mation mude geworden fei.

Schwender (brullend)

Pfui!

Ein Abgeordneter der Rechten Sat er nicht gesagt!

Qui

Sat er gefagt!

Ein Abgeordneter der Rechten So nicht!

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links; brullend) Sat er gesagt!

#### Undri

(auffpringend, furg, fcarf)

Ich habe gesagt, daß wir der großen Worte müde geworden sind. Auf die Freibeit, die Sie meinen, verzichten wir. Das werde ich zu verantworten wissen. (Sent sich. Aurzer, lebhafter Beifall rechts)

Prafident (lautet fur3)

# Minister

(nach einer Paufe; mit tiefer, warmer, leife bebender Stimme)

Serr Abgeordneter Andri! Sür diese Freiheit, auf die Sie so leicht verzichten wollen, haben unsere Väter ihr Blut versprint, (Stürmischer Beifall auf den Bänken links) um diese Freiheit ringend, die Ihnen jent nur noch ein "großes Wort" ift, das Sie enerviert. um diese Greibeit ringend, find wir überbaupt erst zu einer Mation geworden und -(Erneuter Beifall) und ohne diefe Greiheit, Berr Abgeordneter Andri, die Ihnen so gering gilt, fafen Sie nicht bier, (Sturmifder Beifall und Sandeflatiden auf den Banten links und auf der Galerie; mit erhobener Stimme fortsprechend) fäßen Sie nicht bier, sondern könnten irgendwo in einem Fleinen Amt oder in einer Raferne Fuschen! Verzichten Sie vor allem auf Ihren Sin hier, Berr Abgeordneter Undri, wenn Sie auf die Freiheit verzichten, der allein Sie ibn verdanken! (Erneuter Beifallssturm) Sie baben es leicht, Sie find febr jung, Ihnen bat die Freiheit vom ersten Tage wie die Sonne geschienen! Aber wir erinnern uns, wir wissen noch, was es beifit, ohne Sonne zu leben! Loschen Sie sie nur aus, laffen Sie es nur erft wieder Macht sein, und die Mation wird Sie unter ihren flüchen begraben! (Lang andauernder Beifall und fturmifdes Sandeflatiden auf den Banten links und auf der Galerie; nachdem es wieder rubig neworden, nach einer Daufe, fortfahrend, in einem gang einfachen, fast innigen Tone) Sie find jung und pochen auf Ihre Jugend. Ich will Ihnen Dieses glückliche Recht nicht nehmen, aber, wenn Sieglauben, eine neue Zeit fei angebrochen oder ein neues Beschlecht beraufgekommen, welchen meine Ibeen nicht mehr genügen Fönnen, dann irren Sie. Meine Ideen geboren feiner Zeit, geboren feinem vergänglichen Beschlechte an, sie find so alt, als die Menschheit ift, und mit ihr verjungen fie fich ewig, fie find mit der Menschheit geboren, und niemals, folange fie lebt, konnen fie fterben! Lernen Sie, junger Mann, ich habe es auch gelernt, und wer irgend schaffen will, muß es, lernen Sie, daß es nicht gilt, immer nur neu und besonders zu sein, sondern wahr und gerecht! Dies ist meine Meinung. Und nun wollen wir die Mation um die ihre befragen! (Er verläßt rafd feinen Sig, um nach ber Bant ber Minifter gu geben, wird aber von feiner Partei umringt, man flaticht, man jauchst ibm gu, man fduttelt ibm die Sande, mubfam fommt er unter einem ungeheuren Jubel im Saale und auf ben Galerieen allmablich vor)

Schwender

(flaticht und jauchst rafend)

Die Kollegen des Minifters (steben auf, treten aus der Bant und eilen ihm entgegen, um ihm die Sande gu schütteln)

### Gefretar

(tritt durch die Thure rechts ein)

Präsident

(hat sich erhoben und streckt bem Minister bie Band bin)

Serrlich!

Babr

### Minister

(an ber Bant ber Minifter rechts ftebend, indem er bem Prafidenten bie Sand binaufreicht; lachelnd)

Ich habe natürlich die Sälfte wieder vergeffen. (Erblickt ben Sekretar und macht einen Schritt auf ihn gu)

### Sefretär

(tritt zum Minister)

### Präsident

(wiederholend jum Minifter)

Berrlich! (Er lautet; man fent fich wieder und wird ruhig)

### Gefretar

(auf eine leife frage bes Ministers)

Sie hat sich sogleich schlafen gelegt. (Spricht mit dem Minister leife weiter)

# Präsident

Wenn sich niemand mehr meldet, so werden wir zur Abstimmung schreiten.

161

# Andri

(fic erhebend)

Ich trage an, namentlich abzustimmen. Wir wollen uns merken, wer für das Abenteuer ist. Sur die Jukunft.

Minister

(gum Gefretar)

Ich will doch lieber nach Sause. Sier bin ich doch nicht mehr notwendig.

Präsident

Les liegt der Antrag vor, namentlich ab-

Gohl (rash)

Ich bitte um das Wort.

Quiz

Obo!

Caun

(erhebt sich)

Undri

(fieht befremdet auf Gobl)

Minister

(wendet fich überrafcht nach Gohl um) (Allgemeine Spannung im Zaufe)

Drafident

(gu Gobl, fragend)

Bur namentlichen Abstimmung?

162

Gleichzeitig)

# Gohl

(rapid, fcarf)

Mein, zur Sache.

Caun

(der, sich vorbeugend, mit Luz geflüstert hat, fest sich wieder)

#### Undri

(geht von seinem Sige weg, den Gang rechts herab und tritt in die Mitte vor die nächste Bank links, wo er sich anlehnt, Gohl scharf sprierend)

(Allgemeine Senfation)

# Prafident

(hat achselzudend mit dem zweiten Schriftführer gesprochen; zur Versammlung) Der Abgeordnete Gohl hat das

Wort!

### Minister

(indem er fich wieder jum Sefretar wendet, um mit ihm abzugeben; gleichgultig)

Rommen Sie nur! (Will zur Thure rechts)

Gohl (böbnisch)

Bleiben Sie, gerr Minister! Es wird Sie auch interessieren.

Quiz

Was ist das?

11\*

163

Gleichzeitig)

#### Gefretar

(ift an die Thure rechts getreten)

#### Minister

(will eben rechts ab, bleibt steben, kehrt sich um, sieht Gohl mit ruhiger Verachtung an und wendet sich dann wieder zur Thure, indem er dem Sekretar durch eine Bewegung der Jand zu geben bedeutet)

### Gohl

Ich fordere, daß Sie bleiben, Serr Minister; denn ich flage Sie an!

### Minister

(wendet sich langfam um, sieht Gohl groß an, bedeutet dem Sefretar, an der Thure zu bleiben, geht vor und tritt in die Mitte zwischen der ersten Bank rechts und der Bank der Minister; gang rubig)

Ich höre.

(Atemlofe Spannung im Saufe und auf den Galerieen)

# Gohl

Ich flage Sie an, das Land verraten zu haben — für Geld verraten und verkauft —

Andri

(entruftet gegen Gobl)

Pfui!

Caun, Luz und Leppa (aufspringend, gegen Gobl) Pfui! Schuft! Lügner!

Gleichzeitig)

Schwender (gegen Gohl tobend) Schuft! Lump! Lügner!

Minister (ftebt unbeweglich)

Mer

(judt gegen feine Truppe bin die Achseln und bedeutet ibr, fich rubig ju verhalten)

Gohl

(mit scharfer und heller Stimme durch das Getümmel bringend)

Für Geld von der Nationalen Zank, die ihn bestochen und bar bezahlt hat!

Caun, Luz und Leppa Schuft! Lügner! Jur Ordnung!

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links; brullend) Jur Ordnung! Jur Ordnung!

Schwender (brullend) Lump! Schuft! Sinaus!

### Andri

(wendet sich emport von Gohl ab und tritt ostentativ auf den Minister zu)

Der vierte Kollege des Ministers (bat sich erhoben, wendet sich in der Bank zum Prafidenten um und redet leise auf ihn ein) Minister

(ftebt, die Sande über der Bruft verschrankt, unbeweglich)

(Großer Tumult)

Prafident (bat fic erboben und lautet beftig)

Gohl

(mit dem bochften Aufgebot feiner gangen Stimme fcreiend)

Ich beweise!

Präsident

(indem er Gohl unterbrechen will, schreiend) Serr Abgeordneter Gohl, ich dulde nicht —

Gohl

(ohne sich unterbrechen zu laffen)

Ich beweise!

Prafident

(indem er beftig lautet, schreiend) Sie haben gu schweigen, wenn ich -

Gohl (immer fdriller)

Ich beweise!

Alle Abgeordneten der Linken Pfui! Schuft! Schluß! Serunter mit ihm! Sinaus!

# Minister

(mit einem Sane in die Mitte zum Tische der Stenographen springend, sich boch aufrichtend, wie ein Lowe, mit gewaltigen Geberden der erhobenen Sande zu seiner Partei, den Tumult überschreiend, befehlend)

Aber last ihn doch beweisen! (Da es ploglich gang ftill wird, zu Gohl, indem er den rechten Juß auf die erste Stufe des Ganges in der Mitte sept und die Jand gegen ihn ausstreckt) Beweise!

# Gohl

Ich beweise, daß der Minister nicht bloß ein kleiner Abenteurer ist, wie der Abgeordnete Andri mit der zärtlichen Fürsorge, die er unter der Maske der Gerechtigkeit für jede Korruption hat

Alle Abgeordneten der Rechten (springen mit ungeheurem Tumult auf, stürzen aus den Banken, eilen in die Mitte, ballen die Säuste gegen Gohl und droben ibm)
Schuft! Lump! Jur Ordnung!

Präsident (läutet stürmisch)

Die zwei Schriftführer (haben fich erhoben und reden auf den Prafibenten ein) (Gleichzeitig)

Die Rollegen des Minifters (treten aus ber Bant jum Prafibenten)

# Unbri Er ist ja wahnsinnig!

# Minister

(die Abgeordneten ber Rechten gurudbrangend) Laft ibn boch beweisen! (Mit furchtbar brobender Stimme, ju Gobl) Beweisen!

# Gobl

(uneridutterlich fortfabrend)

Micht bloß, wie der Abgeordnete Andri gesagt hat, ein fleiner Abenteurer ift, sondern ein - (Er macht eine gang furge Paufe, bolt einen Moment borbar pfeifend Atem und läft bann bas Wort mit gang fdriller Stimme wie einen Deitschenbieb fausen) ein Dieb - ein gemeiner Dieb! (Unnebeurer Tumult. Auf den Galericen und in den Logen fpringt alles auf. Die Leute beugen fich fo por, daß fie formlich über die Bruftung berab. aubangen icheinen)

### Schwender

(der sich wie ein Rasender geberdet, unausgesent brüllend)
Beweisen! Beweisen! Er muß be-

geseigt brüllend) Beweisen! Beweisen! Er muß beweisen!

Die Kollegen des Ministers (ben Präsidenten bestürmend) Schluß! Schließen Siedoch!

Präsident

(läutet ratlos, unausgefent)

Beide Schriftführer (nach allen Seiten gestikulierend) Ruhe! Ruhe!

Alle Abgeordneten der Linken und Rechten

(tumultarist)

Beweisen! Beweisen!

Ein Abgeordneter der Linken (in der Mitte der vierten Bank links, rennt durch diese über den Gang links in die vierte Bank zwischen dem Gang links und dem Gang in der Mitte, wo er mit geballter Jaust hinter Gobl erscheint, brullend)

Beweisen! Schuft! Beweisen!

### Minister

(sturzt den Gang in der Mitte hinauf unmittelbar auf Gohl zu, mit furchtbarer Drohung)

Beweisen! (Da Gohl zurudweicht, tritt er auf den Platz, den bisher Gohl eingenommen hat)

### Gobl

(dudt fich einen Moment feige por bem eindringenben Minifter, die Sand wie gum Schune abwehrend erboben, flüchtet in die Bant und ermannt fich erft an ber andern Ede ber Bant, neben bem Gange links, richtet fich bier auf, febrt bem Minifter bas vergerrte

Geficht ju und ichreit gellenb)

Aber ich habe sie ja — die Beweise! Ich habe fie ja! (Indem er mit beiden ganden einen Stoff von Blattern aus ber Brufttafche reift und fie triumphierend in der Luft fdwingt) Sier, bier - bier find fie ja, die Beweise! Das gange Zaus wird ploglich totenstill. Gruppen erscheinen wie erstarrt. Man bort feinen Laut, fiebt feine Bewegung. Alles ftebt laufdend vorgebeugt und blidt atemlos auf ben Minifter.

Lange Daufe)

### Minister

(ftebt boch aufgerichtet, regungslos und ftarrt Gobl an)

# Gobl

(gang gelaffen, im Tone einer leichten Bonversation, indem er ein Blatt nach dem andern vorweift)

Bestätigungen an den Direktor der Mationalen Bank über ein Darlehn — (Mit leichter Ironie) natürlich, Darleben - vom zehnten September, vom vierten November, Dezember, und so weiter, und so weiter! (Dem

Minister ein Blatt überreichend, mahrend er die andern behalt) Bitte! Ist das die Schrift beiner Frau? Oder willst du leugnen?

### Minister

(der, wie vom Schlage getroffen, dasteht, streckt langsam die Zand aus, nimmt das Blatt, blickt bin, juckt zusammen und fängt ploglich wie in einem Krampfe zu grinsen an; er öffnet zweimal den Mund, um etwas zu sagen, ohne aber artikulieren

ju fonnen; endlich, rochelnd, gurgelnd)

Es ist die Schrift meiner Frau — (Er legt das Blatt bin, schließt die Augen, reißt sie blinzelnd wieder auf, schüttelt sich, grinft und bricht auf dem Sige zusammen, den Kopf zurückwerfend) (In diesem Moment löst sich die furchtbare Spannung des bisher wie gebannten Zauses in eine ungeheure Verwirrung auf, und es bricht ein entseplicher Tumult aus, jah wie ein Gewitter krachend)

Leute auf den Galerieen links und rechts und in den Logen (wirr durcheinander rufend und gestikulierend)

Pfui! Abzug! Schande! Mieder mit dem Minister! Nieder mit ihm!

# Journalisten

(haben zu notieren aufgehört und fangen unter sich zu streiten an, einander heftig insultierend)

Lumpen! Gauner! Bestochene Bande! Betrüger! Diebe!

Ion Seite III bis ITS rasch nachein netr und durcheinniber, sast gleich zeitig, in einem rasenden Tempo)

### Ein Journalist

(padt Mer am Salfe und will ihn würgen, wird aber von ihm abgeschüttelt und geohrfeigt)

# mer

(ohrfeigt den Journalisten und schreit unausgefest schrill)

Der Minister ist ein Dieb! Ein Dieb! Der Minister ist ein Dieb!

Die Truppe des Mep (tobend) Der Minister ist ein Dieb! Vlieder mit dem Minister! Der Minister ist ein Dieb!

### Schwender

(der die ganze Scene mit glühenden Augen verfolgt und bei dem Bekenntnisse des Ministers wie ein wildes Tier aufgestöhnt hat, ballt nun schnaubend die Jaust gegen den Minister und tobt) Deshalb? Deshalb? Ah! — Deshalb? Du scheinheiliger Schuft, du Lump du! (Wie ein Rasender heulend) Dieb, Dieb, Dieb! (Er springt über die Rasenden hinweg, rennt bis an die Loge der Regierung, schwingt sich über die Brüstung in diese und aus ihr nach der der Journalisten, wo er sich, unmittelbar über dem Sige des Ministers, vorbeugt, mit beiden Sausten wie

ein Wütender auf die Brüftung schlägt und in einem fort sinnlos brüllt) Dieb! Dieb! Dieb! Dieb! Dieb! Dieb! Dieb!

Die Damen in den Logen der Diplomaten und der Aegierung (eilen geängstigt auffreischend hinaus)

Die Offiziere und besternten Gerren

(verlaffen eilig die Logen der Diplomaten und der Regierung, die im Ru gang verödet find)

Der elegante ältere Serr (verläßt rasch die Loge der Regierung)

### Eine Dame

(auf der Galerie links bekommt einen Weinkrampf und wird hinausgetragen, wobei ihre Begleiter sich mit Gewalt durchbrechen müssen und in eine Schlägerei geraten; eine Zankfällt krachend um; Lärm, Staub; man ruft um Liste; die Damen in der ersten Bankwollen hinaus, die jungen Leute und Arbeiter drängen von den Tribünen vor; Anäuel, Landgemenge; man bringt die Dame endlich hinaus, die Thüre wird aufgerissen und wieder zugeschlagen)

### Ein Baffenjunge

(auf der Galerie rechts; rothaarig, verwildert, tückisch; hat sich in die erste Bank gedrängt, springt auf die Bank, streckt den rechten Arm, während er sich mit dem linken ausstäuft, weit über die Brüstung hinaus, den Zeigesinger auf den Minister ausgestreckt, mit greller Stimme höhnend, daß es durch den ganzen Saal gellt) Vor Taschendieben wird gewarnt! Taschendieb! Taschendieb! (Tosendes Gelächter auf der Galerie rechts)

Die ganze Galerie rechts (sent allmählich rhythmisch ein und fängt in singendem Tone zu skandieren an) Taschendieb! Taschendieb! Taschen-

### Diener

dieb!

(fturgen ratios durch die Galerieen bin und ber und rinnen die Bande)

### Gefretär

(ift nach dem Bekenntnisse des Ministers sogleich von der Thure rechts, den Gang in der Mitte hinauf, zum Minister geeilt, wagt es aber nicht, diesen zu berühren oder etwas zu sagen, sondern steht gebeugt, fassungslos neben ibm)

### Sirmian

(ift nach dem Bekenntniffe des Ministers fo-

gleich, durch die ihm entgegen nach links drangenden Abgeordneten brechend, jum Minister geeilt, tritt hinter seinen Sitz, legt die Sand auf seine Schulter, bemubt sich um ihn und flustert ibm zu)

Rarl! Karl!

Alle Abgeordneten der Bankreihe zwischen dem Gang links und dem Gang in der Mitte

(haben ihre Banke fogleich nach dem Bekenntniffe des Ministers in wilder flucht verlassen, sind nach links gestürzt und drängen sich um Caun und Luz, ratlos durcheinander schreiend und gestikulierend, so daß man nur abgerissene Worte vernimmt)

Ein Dieb! Die Beweise! Er leugnet ja gar nicht! Ein Dieb! Er leugnet ja gar nicht! Lin Dieb! Ein Dieb!

Leppa

(schwinend, zu Luz und Caun eilend) Unglaublich! Dieser Skandal!

Caun

(außer sich, heiser schreiend) Der Minister ist ein Dieb!

Qui

(pathetisch in den Saal rusend) Ich sage mich los! Wer reine Sande hat, sage sich los!

Alle Abgeordneten der Linken (tumultuarisch durcheinander)

Ich sage mich los! Wir sagen uns los! Sinaus mit dem Diebe!

Präsident

(lautet unausgefest beftig)

Die beiden Schriftführer (ben Prafidenten bestürmend)

Schließen! Schließen! Le ist unmöglich!

Die Kollegen des Minifters (haben sich sogleich nach dem Bekenntnisse des Ministers um den vierten Rollegen geschart, gestikulieren heftig und streiten wirr, so daß man nur abgeriffene Worte vernimmt)

Beweise! Demission! Aber die Beweise! Ich sage mich los! Unmöglich! Die Beweise! Demission! Demission! Schließen! Sofort schließen! Demission! Demission! Die Abgeordneten der Rechten (haben sich sogleich nach dem Bekenntnisse des Ministers vor der ersten Bank rechts um Undei geschart und bestürmen ihn, wirr durcheinander rufend und gestikulierend, so daß man nur abgerissene Worte vernimmt)

Viur die Demission! Gegen diese Beweise? Demission! Demission! Jent oder nie! Das Volk ist mit uns! Bei diesen Beweisen? Aber sofort! Demission!

### Undri

(steht mit verzerrtem Gesichte in der Mitte seiner Partei, die Jähne zusammengebissen, und indem er zu allen Vorschlägen, mit welchen ihn die Abgeordneten bestürmen, nur immer den Ropf schüttelt, starrt er wie fasciniert auf Gohl, ohne den Blick der weit aufgerissen, förmlich heraustretenden Augen von ihm abzuwenden)

### Rangleidireftor

(fturgt ratios bin und ber, bald auf den Galericen, bald im Saale erscheinend)

# Bobl

(immer noch auf bem Platze an der linken Ede der dritten Bank, zwischen dem Gange links und dem Babr 12

Gange in der Mitte, die Blatter gur Galerie emporhaltend, um diese immer mehr zu haranguieren; mit foneidender Stimme)

Darlehen — natürlich! Und natürlich — die Frau! Er weiß von nichts, der Apostel!

# Minister

(mit verglasten Augen, den Kopf in die Arme Firmians zurückgelehnt, immer nur sinnlos wiederholend)

Die Elende! Die Elende! Sie! Sirmian — Sie! Sie! Was habe ich denn gethan? (Er weint wie ein Kind)

#### Sirmian

(halt den Kopf des Ministers und sucht ihn zu beruhigen)

Carl! Carl!

### Gefretär

(hat die Zände des Ministers ergriffen und balt sie)

# Die Galerie links

(nimmt nun den Gefang der Galerie rechts auf und fangt gleichfalls gu frandieren an)

Taschendieb! Taschendieb! Taschen-

# Schwender

(hat sich nun in der Loge der Journalisten über die Bruftung geschwungen, so daß seine Sußeinden Saal baumeln; unablässig brullend)

Deshalb? Du Dieb, deshalb?

Der Gesang der beiden Galerieen (schwillt immer heftiger an)

Taschendieb! Taschendieb! Taschendieb! (Aus allen Gruppen des Saales vernimmt man nur noch dasselbe Wort, das schneidend durch alle Reden dringt)

Ein Dieb! Ein Dieb! Ein Dieb!

# Minister

(wie mit einem plöglichen Ausbruche des Wahnfinns, indem er auffährt, Sirmian und den Sekretar von fich ftößt und durch den Gang, sich an den Banken haltend, über die Stufen taumelt, wie ein Befeffener aufschreiend)

Ich bin ein Dieb! Weg, weg — ich bin ein Dieb! (Auf der ersten Stufe zusammenbrechend, die Augen verstört, mit wahnsinniger Angst nach den Galerieen starrend, Geifer an den Lippen, am ganzen Körper Frampfhaft zudend, sich epileptisch windend, röchelnd)

Ich bin ein Dieb!

12\*

# **Bobl**

(indem er die Blatter triumphierend schwingt, jur Galerie)

Ich lege die Dokumente des Apostels auf den Tisch des Sauses! (Er schreitet langsam den Gang links herab und will nach der Mitte 3u)

# Schwender

(springt von der Loge der Journalisten in den Saal und dringt durch den Gang in der Mitte mit geballten Sauften auf den Minister ein)

Ein Dieb! Deshalb? Du Dieb!

Sirmian und Sefretär (werfen sich Schwender entgegen und wollen ihn abwehren)

Silfe! Polizei! Silfe!

### Undri

(brangt die neben ihm stehenden Abgeordneten mit einem Aucke weg, sturzt auf Gobl und packt ihn am Zalse)

Judas! Judas!

# Gobl

(am Ende des Ganges links angelangt, von

180

Undri überfallen, taumelnd, röchelnd, ächzend, indem er sich vergeblich loszuringen sucht)
Üh! äh!

Sirmian und Sekretär (ringen mit Schwender)
Silfe! Polizeil

Caun und Luz (fturgen auf Andri los, um Gobl zu befreien)

# Leppa

(entflieht durch die Thure links)

Ein Abgeordneter der Linken, in der Mitte der dritten Zank links (hat sich an die Ecke links gesent, schlägt die Zände vor das Gesicht und schluchzt bitterlich)
Ein Dieb! ein Dieb!

Kangleidireftor und Diener (springen über die Banke zu Sirmian und dem Sekretar, um Schwender zu bandigen; Schlägerei)

Ein Abgeordneter der Rechten (bebt den Minister vom Boden auf, der schlaff in seine Urme fällt) Viele Abgeordnete (rennen bestürzt durch die Thuren links und rechts ab)

Der Prafident (bededt fein Saupt)

Die Singung ist geschlossen. (Geht nach der Thure links)

Die beiden Schriftführer (ihre Sine verlassend) Geschlossen! Geschlossen! (Drängen dem Prässdenten nach; links ab)

Die Kollegen des Ministers (schließen sich dem Präsidenten an und drängen zur Thure links, ohne sich um die Gruppe des Gobl und um den Minister zu kummern)

### Undri

(ift von Gohl weggeriffen worden und fteht, vor Aufregung bebend, unter feinen Leuten rechts)

Bobl

(ordnet sich feinen zerriffenen Bragen)

Caun und Lu3 (wenden sich nach der Thure links)

182

# Minister

(lehnt schlaff in den Armen des Abgeordneten der Rechten)

Mep (verläßt die Loge)

Journalisten (verlassen eilig die Loge)

Die Truppe des Mer (fängt an, die Galerieen zu raumen, immer noch singend)

Taschendieb! Taschendieb! Taschendieb!

Der Gaffenjunge

(auf der Galerie rechts, sint behaglich mit pfiffigem Gesichte auf der Brüftung, die Jüße gekreuzt und mit der Zand den Takt zum Gesange der Galerie schlagend, die fröhlich im Thore jauchzt)

Taschendieb! Taschendieb! Taschen-

Vorhang.

# Dritter Aufzug

Eine Stunde nach dem zweiten Deforation wie im erften

# Erfte Scene

Das Jimmer ift finster; nur die Senster streift ein fables Licht des umwölften Mondes; weit in der Serne gligert es rot von einem Turm. Von der Straffe tont Lachen, Johlen und Singen, das sich entfernt und allmählich verliert. — Dann treten der Minister und der Bekretar von rechts ein.

### Gefretär

(einen gerbrochenen und gerfesten Schirm in der Band, mit gerdrücktem Bute und beschmustem Rocke; führt den Minister berein und tastet mit ihm nach einem Sessel rechts; tief aufatmend, mit bebender Stimme)

Wir sind gerettet! Ah! (Er legt Schirm und But auf den Tisch)

# Minister

(ohne But; den Rod gerknittert und beschmunt; ben Aragen aufgeriffen, die Rravatte und die Manschetten zerfent; die Zaare verwirrt, Striemen auf der Stirne; fällt in den Seffel, atmet schwer; dann, aufknirschend, indem ihn die Erinnerung wie ein Sieber packt und schüttelt)

Die Tiere! Die Tiere! (Indem er sich mit siebernder Zand betastet; stöhnend vor Wut) Bespieen — zertreten — gepeitscht — (Indem er vor Wut zu weinen beginnt) gepeitscht wie ein Sund (Springt auf, taumelt vor und stößt unartikulierte Schreie aus) 2—a—a! (Die Wut wirft seinen Körper, er fällt zurück)

#### Gefretär

(fängt ihn auf, legt ihn in den Seffel) Serr! Serr! Mein gnädiger Serr!

# Minister

(während fein Borper fich in einem Krampfe windet; dumpf ftohnend)

Die Tiere! Die Tiere! (Unartikuliert kreischend) 21—a—a! (Indem er die Aniee heraufzieht und sich zitternd im Sessel aufzurichten sucht, die fäuste gegen das henster geballt; heulend) Tiere! Wölfe! Teufel! (Mit einem gräßlichen kluche) Verruchte Teufel, ich (Er dreht sich im Sessel völlig um und streckt die Jand wie zum kluche gegen die Straße aus) — ich — ich — sich Sie Stimme bricht ihm ab, er fährt sich mit der

Jand an die Reble, reißt sich das Jemd auf und fturzt dabei mit dem schweren Geffel um; gurgelnd) Frr-hrr-hrraa-

#### Gefretar

(fassungslos jammernd, indem er ihm aufhelfen will) Serr! Serr!

### Minister

(ftogt ibn mit den Sugen von fich; mit dem Bopfe wild auf den Boden folagend; heulend)

Laß mich! Weg! Reinen Menschen, Feinen Menschen! — Allein! Reinen Menschen mehr — nie, nie mehr! (Er stredt sich platt aus und beißt in den Boden; nur noch manchmal, indem es seinen Körper Frampfhaft wirft, zwischen den Jähnen wimmernd) Die Tiere! Die Tiere!

#### Gefretär

(geht ratlos jurud, steht eine Weile am Tifche, sieht wieder nach dem Minister, schüttelt sich verzweiselt und tritt dann jur Thure rechts, wo er das elektrische Licht aufdreht; es wird hell; er bleibt an der Thure)

### Minister

(zud't zusammen, durch das Licht geblendet, eichtet sich ein wenig auf, blidt, auf dem Boden sigend, verstört im Jimmer um sich, will sich mit der Zand die Zaare aus der Stirne streichen und berührt dabei die Wunde; er fährt schmerzlich zusammen, greift dann noch einmal mit dem Singer leise an die

Wunde und prefit sie; plöglich sagt er mit gang starrem Gesichte, völlig ruhig, wie ein Kind ein Wort sagt, das es nicht versteht)

Mein Volk! — (Mechanisch wiederholt er es leise) Mein Volk! — Mein Volk! (Indem er den Zeigesinger ausstreckt und leise in die Lust tippt) Reiner ist bei mir geblieben — Keiner!

Sefretär (schmerzlich)

Serr!

# Minister

(gleichgültig, fast verächtlich)

Ja, du! Weil ich dich bezahle! - Tiere! - Reiner! - Weg, weg! - Sirmian auch! -(Schmerglich den Ropf fduttelnd, indem ihm die biden Thranen über die Wangen rinnen) Sirmian! -Rein Sirmian mehr! (Moch in dem felben weinenden Ton) Ich bin ja ein Dieb! (Auffpringend, ben gangen Rörper in die Sobe ftredend, die gefalteten Sande boch erhoben; mit einem grellen Aufschrei ber Dergweiflung) Ich bin ja ein Dieb! (Zeulend vor Schmerz, indem er im Breise durch bas gange Jimmer rennt, gebudt und fich windend, die Seffel wenftoffend, pfauchend) Ich bin ja ein Dieb! (Er kommt an der Thure des Balkons vorbei, taumelt an den Dfosten und freischt, indem er in sinnloser Wut das Geficht gegen ibn ftoft und ichlagt) Ein Dieb, ein Dieb, ein Dieb!

# Ein schriller Pfiff

(gellt ploglich von der Straffe, dicht unter dem Balkon. Von allen Seiten antworten Pfiffe, kurge und gezogene. Dann Tritte, immer naber, immer ftarker; Gewirr von Stimmen, Gelachter)

Eine Frachzende Stimme (auf der Straße, heiser durch den Larm dringend) Der Dieb hat Licht!

# Sefretar (gitternb)

Sie haben das Licht gesehen (Er dreht das elektrische Licht ab. Es wird dunkel; nur der Mond auf den Senstern)

# Minister

(schreit erschroden auf und taumelt an ben Tisch gurud, sich mit ben nach hinten ausgestreckten Banben aufstügenb)

### Viele Stimmen

(auf der Strafe, jauchzend und johlend, im Takte fkandierend)

Taschendieb! Taschendieb! Taschendieb! (Dazwischen wüstes Gelächter und Geschrei) Mieder mit ihm! Dieb! Dieb! (Schrille Pfiffe)

Ein großer schwerer Stein (von der Strafe geworfen, zerschmettert die Scheibe der Thure jum Balkon und schlägt

(Gleichzeitig)

auf dem Tifche unmittelbar neben dem Minifter auf, das Tintenfaß und einen Leuchter gerfplitternd)

Ein ganger Sagel von Steinen (von der Strafe geworfen, fliegt durch die Jenster rechts und links ins Jimmer auf den Boden, der sogleich mit Aiefeln und Scherben bedeckt ist)

#### Minister

(von wahnsinniger Ungft gepeiticht, friecht unter ben Tifch)

### Viele Stimmen

(immer im Chore frandierend)
Taschendieb! Taschendieb! Taschen-

### Gefretär

(stürzt an das Senster rechts und reißt die Rollbalken zu, die rasselnd niederfallen; dann ebenso an der Thur zum Balkon; endlich auch am Jenster links. Es wird ganz sinster im Immer. Man hört den Lärm auf der Straße nur mehr undeutlich, wie das Tosen einer fernen Brandung)

### Steine

(fliegen noch immer in das Jimmer, bis auch am Senfter links der Rollbalken geschlossen ift)

# Polizei

(rudt auf der Straße beran; man bort die festen foldatischen Tritte; dann als alle Balken geschlossen find, nur noch undeutlich ein kurzes Kommando)

# 3weite Scene

Die Vorigen, Sirmian

### Sirmian

(öffnet rafch die Thure rechts und fturzt berein, während der Sefretar eben den Balfen am Jenster links schließt. Er ift erhipt, bestaubt, atemlos)

# Der Minister

(noch unter dem Tische kauernd, durch das Geräusch der Thure erschredt, stürzt mit einem wilden Ausschrei in wahnsinniger Angst unter dem Tische bervor und taumelt nach links, indem er sich duckt und die Arme abwehrend vor das Gesicht halt, als hatte er sich noch immer vor Steinwürfen zu schützen; brüllend)

Miemanden berein! Silfe! Silfe!

# Sirmian

(nach links zum Minister schreitend) Carl, Carl!

190

## Minister

(vor der Thure links in die Aniee brechend, die Zande ringend, wie besessen vor Angst) Erbarmen! Erbarmen! Ich bin unschuldig!

### Gefretär

(fteht noch am fenfter und fcuttelt behutsam die Scherben ab; jest fommt er vor)

# Sirmian

(erschüttert, indem er zu dem Anieenden tritt und ihn an der Schulter berührt) Carl! Ich bin es. Beruhige dich

ठ०की!

### Minister

(tastet mit den Zänden nach Firmian, faßt sich und versucht, aufzustehen; noch unsicher, wie erstaunt)
Du? — Firmian!

# Firmian

(hilft dem Minister auf; beruhigend) Das Thor ist besenzt. Du bist ganz sicher.

# Minister

(ben linken Urm um Sirmian schlingend, mit ber rechten Band feine Wange berührend; gartlich)

Sirmian! — Du bleibst doch bei mir? — Danke, danke! (Er legt seinen Kopf Sirmian an die Brust)

191

#### Sirmian

(führt den Minister zu einem Sessel links) Beruhige dich nur! Komm!

### Gefretar

(fdiebt einen Seffel links fur den Minifter ber)

# Minister

(finft in ben Seffel)

Mein guter Sirmian!

(Auf der Strafe ift es indeffen gang ruhig geworben; die Menge hat fich verlaufen; man hort keinen Laut mehr)

#### Gefretar

(ftebt binter bem Geffel des Minifters)

#### Sirmian

(neben dem Seffel, die Zand des Ministers haltend, ju ihm gebeugt)

Ich weiß nicht, wie ich euch plöglich verlor. Man hatte mir den Sut vom Kopfe geschlagen, ich bücke mich, ich stürze, ein junger Mensch hilft mir auf; da sehe ich dich plöglich nicht mehr. Der Sause reißt mich mit, aber es gelingt mir, in eine Seitengasse zu entkommen. Ich renne und renne, bis ich endlich an der Brücke einen Wagen sinde. Aber wir können nirgends durch. Da stoßen wir auf die Wache, der Leutnant erkennt mich und ninmt mich mit.

### Minister

(der, in den Seffel gelehnt, die Sand Sirmians Frampfhaft drudend, manchmal wie vom Sieber geschüttelt, ängstlich zugehört hat, indem er dabei in einem fort leise mit dem Ropfe nickt und zucht, fährt plöglich auf, klammert sich mit beiden Sanden an Jirmian und lauscht gespannt nach der Strafe bin)

Ssst!

Befretar

(tritt an das geschlossens Senster links, buckt sich und borcht)

Sirmian (bordend)

Was ift?

Minister

(bas Gesicht vor Angst verzerrt) Sörst du nichts?

Minister, Sirmian und Sefretär (lauschen gespannt)

Sirmian (den Bopf ichuttelnd)

Bar nichts.

Minister (zornig)

Aber ja! — Sörst du denn nicht?

Sirmian

(nachdem er wieder gelauscht bat)

Mein.

Babr

13

193

# Befretar (bestätigenb)

Mein.

## Minifter (verzweifelt)

Aber hörst du denn nicht? (Er läßt Kirmian los und hält sich mit beiden Zänden die Ohren zu; schaudernd, im singenden Ton der Menge) Taschendieb — Taschendieb (Schüttelt sich, springt rasend auf und kreischt) A—a—a!

### Sirmian

(ibn mit Gewalt wieder in den Seffel drudend)

Aber! Carl — Carl! Es ist nichts — beruhige dich nur! (Jum Sekretär, ungeduldig) Machen Sie doch Licht! — Kann man es von unten sehen?

### Gefretär

Die Balken sind zu. (Er geht nach rechts und brebt bas Licht auf; es wird bell)

## Minister

(durch das Licht erquickt; unwillkürlich lächelnd) Aah! (Er sieht Sirmian dankbar an und drückt ihm die Zand; leise) Du mußt ein bisichen — Geduld mit mir — Geduld! (Mit einer rührenben Geberde, als ob er um Entschuldigung bitten wollte; schwach) Es war zu viel.

#### Sirmian

(die Zand des Ministers streichelnd) Aber jegt ist ja doch alles vorüber.

# Minister

(fieht Firmian groß an; bann, wehmutig lachelnd)

Du meinst? — (Nidend) Ja. Alles vorüber. — Ruhm, Macht — (Ganz leise) Ehre. Vorüber. — Vichts, ich habe gar nichts mehr — mein ganzes Leben, alles weg. (Achselzuckend, hilflos, ganz leise) Vorüber. (Indem er sich sonst gar nicht regt, sondern nur ganz leise mit der Hand auf die Lehne des Sessells tippt) Die ganze Arbeit, die ganze Arbeit — in einer Stunde. Vichts mehr. Ein Dieb. (Fröstelnd; ganz leise) Dieb.

# Sirmian

(fast polternd, um ihn loszureißen)

Aber wer glaubt denn, daß du —? Fällt ja niemandem ein! Du bist wahnsinnig! (Indem er erregt durch das Jimmer geht) Die paar Schreier und Komödianten! Das tobt sich aus und schämt sich morgen selbst! Es glaubt doch niemand von dir — das ist ja zu dumm. So weit sind wir doch noch nicht. Die rechtschaffenen Leute wissen, was

sie von dir zu halten haben; und die Meinung der andern kann dir gleich sein — die bekehrst du doch nie. Es fällt keinem anständigen Menschen ein, man kennt dich doch, dein ganzes Leben liegt ja offen da.

## Minister

(bilflos, verzweifelt, ganz leise) Es ist ja aber wahr. Wahr.

## Sirmian

(por dem Ramin auf. und abgehend; immer ärgerlicher)

Was ist wahr? Daß

#### Minister

Ich habe doch die Tettel gesehen — (Er wischt sich die Augen aus)

Sirmian

Ja —

Minister

Ihre Schrift. Es ist wahr. Wahr.

### Sirmian

Aber kein anständiger Mensch, der dich kennt, wird deshalb glauben, daß du —

196

# Minister

Begreifft du es denn? — Du kennst sie boch auch. Daß sie — (Un den Thranen wurgend) Rannst du begreifen —?

Sirmian

Mein Gott, Frauen!

Minister

Sie, sie — ich hätte eher alles — alles auf der Welt, als daß sie — (Er bedeckt die Augen mit beiden Sanden und schüttelt sich)

## Sirmian

Das wird sich ja alles aufklären. Warten wir erst ab, was der Direktor der Bank sagt — wir werden ja hören. Sie hat gewiß keine Ahnung gehabt —

Minister

(verwundert fragend mit einem großen Blicke) Reine Ahnung?

Firmian

Dafür bürge ich.

Minister

Reine Ahnung, daß man nicht stehlen darf?

# Sirmian

Frauen haben ihre eigenen Anschauungen. Saft du ihr jemals erklärt, daß uns unsere beikle Stellung manches verbietet, was an sich gar nicht unerlaubt ist? (Abbrechend)

Minifter (betroffen)

Ich weiß gar nicht, was du meinst -

# Sirmian

Dazu ist auch jest nicht die Zeit. Du brauchst vor allem Rube. Es ist notwendig, daß du morgen deine ganze Araft, deine ganze Energie hast, um —

Minister (schmerzlich) Was soll ich denn noch?

Sirmian Du follst ihnen morgen zeigen, wer du bist.

Minister

J 4!

Sirmian

Das bist du dir und uns und dem Lande schuldig. Es ist noch gar nichts geschehen. Mit dem Gohl werden wir fertig. Und das Volf, (Mit ironischer Zetonung) das Volf, das dich heute angespieen hat, jauchzt dir

morgen zu — mobilium turba Quiritium! Du darsst dich nur nicht selbst ausgeben. Du mußt zeigen, wie es gekommen ist, du mußt beweisen, daß du unschuldig bist — es giebt keine Verleumdung, die sich nicht zerreißen ließe — man muß ihr nur an den Leib gehen, man muß — aber vor allem muß man dazu frisch und gesund und bei guten Verven sein. (Jum Sekretär, scharf) hat er gegessen?

Sefretär (fcuttelt verneinend den Bopf)

Sirmian (gum Sefretar)

211fo!

Sefretär (geht rechts ab)

Minister (wehmütig) Aber Firmian!

# Firmian

Ich bin dein Arzt. Du mußt. Und glaube mir, manche Tragödie würde besser enden, wenn der Seld zur rechten Zeit gegessen hätte. Vorwärts! Eine Birne! Ich Fenne doch beine Leidenschaft.

#### Gefretar

(tritt von rechts ein und stellt einen Teller mit Früchten auf ben Tifch)

Minister (ablehnend)

Ich bitte dich!

Sirmian

Romm nur! (Er führt den Minifter jum Sefretar) Und Wein!

Sefretar (rechts ab)

### Minister

(läßt sich von Sirmian an den Tisch führen; vor diesem bleibt er stehen, macht sich los, atmet tief auf, sieht sich im Zimmer um und ordnet langsam das Zemd, den Aragen und die Aravatte; dann erst tritt er rechts herum hinter den Tisch)

### Sirmian

(hat den Minister losgelassen und tritt nach rechts an den Kamin)

Dann wirst du schlafen und siehst morgen alles ganz anders. Es kommt ja gar nicht auf die Dinge, sondern auf unser Gefühl an. Verven!

### Minister

(hinter den Tifch tretend, erblickt den großen Stein, betrachtet ihn und ergreift ihn; schmerzlich)
17ir! — mir!

# Sirmian (kaustisch)

Das Volk hat seine Karte bei dir abgegeben. Es war dir längst einen Besuch schuldig.

# Minister

(legt den Stein behutsam wieder auf den Tisch, wendet sich dann langsam um, betrachtet die Thure 3um Balkon, sieht wieder auf firmian, nickt schwer und zeigt auf den Balkon)

Sier. Damals nach meiner ersten Wahl. Sier bin ich gestanden und unten die Menge, unabsehbar, die ganze Stadt, ein Seer, dicht geprest und von der Sehnsucht, dem Vertrauen zu mir so gedrängt, daß sie förmlich zu mir heraufzuwachsen und mich mit ihrer Angst und mit ihrer Vot wie zu umklammern schienen! Damals habe ich es mir zugeschworen. Sier. (Er zeigt noch einmal auf die Thüre, dann ergreist er den Stein) Jegt. (Er legt den Stein behutsam wieder hin)

# Sefretär

(tritt von rechts ein, bringt Wein und tritt bann an die Thure rechts)

### Minister

(leert das Glas, gierig trinkend, füllt es dann rafch wieder und trinkt wieder, indem er zugleich mit der andern Zand hastig nach einer Birne greift)

# Sirmian

(dem Minifter gufebend)

Aber sen' dich doch! Beruhige dich endlich!

### Minister

(fest sich schnell, ift und trinkt gierig; dann atmet er tief auf, schnauft und starrt vor sich bin; ploslich, verwundert zu Firmian, naiv)

Daß ich effen fann! (Er ift und trinft wieder nierin; Daufe; endlich blidt er wieder auf Sirmian, erbebt fich und geht auf ibn gu; gefaßt, rubig, nur mit einer unendlichen Weichbeit) Danfe, daß du Geduld mit mir haft. Du mußt ia verstehen. Ich habe doch nichts gehabt als meinen ehrlichen Mamen. - Ich habe wirklich nicht nach Ruhm gestrebt und nicht nach Macht - nein, das fann ich wohl von mir sagen, ich habe nie an mich gebacht, sondern nur belfen wollen, belfen und nügen, arbeiten, daß die Mot und der Saß unter den Menschen aufhören und daß fie an fich glauben lernen und daß Friede und ein bifichen Glück geschaffen wird; das habe ich wollen, wie ich es eben verstanden habe, und habe gemeint, meine Pflicht zu thun, damit es einmal beiffen wird, wenn meine

Kinder einmal nach mir fragen: er ist ein anständiger Mensch gewesen. — Und das auch nicht. Meine armen Kinder! — Ich weiß nicht, was ich gethan haben muß, daß ich so gestraft werde. Mit Absicht ist es nicht gewesen. — Das weißt du doch, du kennst mich doch, du hast mir ja doch zugesehen, so viele Jahre — nicht wahr, ich bin doch kein Betrüger? Du glaubst es nicht? Nicht wahr, ich bin kein Dieb?

### Sirmian

(will den Minister in die Arme schließen) Aber!

### Minister

(abwehrend; feinen Gedankengang fortfegend)

Ich verstehe nur, ich verstehe die Menschen nicht. Ich habe niemanden beleidigt, nie. Ich habe vielen geholfen. Sie sind doch auch alle immer zu mir gekommen und haben mir vertraut. Was ist denn nur geschehen, daß das alles plötzlich vergessen war? Das waren ja keine Menschen mehr, das waren ja — (Es schüttelt ihn bei der Erinnerung, er beherrscht sich aber sogleich) eine Wut und ein Saß — und dieser Mensch,

der noch vor der Sinung heute da war, (Er deutet auf die Stelle, wo Schwender im ersten Afte gestanden ist) ah, dieser entsenliche Mensch! (Er tritt schaudernd vor, wie um der Erinnerung zu entslieben; indem er das Gesicht mit den gänden bedeckt, sich schüttelnd) Furchtbar, furchtbar! Ich kann das Gesicht nicht vergessen.

### Sirmian

Rege dich nicht wieder auf! Das beste ist, wenn du jent schlafen gehst.

## Minister

(auffahrend, mit einem Ausdruck forecklichen Jornes im Gesicht, indem er auf die Thure links starrt)

Ju ihr?! — (Starrt die Thure links an; dann, sich gewaltsam beherrschend) Ja, das muß auch noch sein. (Geht zur Thure links, bleibt unentschieden stehen, wendet sich um, tritt von der linken Seite an den Tisch und wiederholt fest) Das muß auch noch sein. — (Jum Sekretär, kurz) Sol' meine Frau. (Wie selbst erschrocken, bitter auslachend) Meine Frau!

#### Gefretär

(wagt nicht zu widersprechen, sieht aber Firmian fragend an)

### firmian

Nicht heute! Nicht jent! Du bist er-

### Minister

(ibm leife mit der Zand abwinkend, in einem gebeimnisvollen Tone)

Das muß auch noch sein. (Jum Sekretär, befehlend) Sol' fie nur!

#### Gefretar

(durch die Thure links ab)

#### Sirmian

(nach einer Paufe, indem er fich jum Geben anfcidt)

Dann werde ich aber —

# Minister

(erschroden, rasch)

Bitte, bleibe! (Stark) Bitte! — (Mit starker innerer Erregung, sich mühfam beherrschend) Ich werde, ich verspreche dir, ich werde ganz ruhig — ich will nur wissen, wissen, (Ausbrechend) weil ich es ja noch immer nicht denken kann, daß sie, sie — (Aufschreiend) Sirmian! Begreifst du denn, daß sie, die ich, der ich —

# Sirmian

Du willst doch, du hast doch versprochen —

# Minister

(fich mit einer übermenfolichen Unftrengung beberrichend, indem er den Unterfiefer berausdrückt; nickend, nang leife)

Ruhig! Gang ruhig! — Aber du mußt bleiben. (Er tritt zum Senster links und lehnt das Gesicht an die Wand, als ob er sich in die Ede verkriechen wollte. Lange Pause)

# Dritte Scene

Die Vorigen. Der Sefretar. Irene.

# Irene

(in einem einfachen weißen Zausgewand, das Zaar aufgelöft; sehr blaß, verweint; erscheint von links und bleibt an der Thure, den Ropf furchtsam gesenkt)

### Gefretar

(foließt die Thure links, geht mit leifen Schritten nach der Thure rechts; leife fragend)

Darf ich —?

### Minister

(hat das Geräusch der Thüre vernommen und drückt sich noch tiefer in die Ecke; auf die Frage des Sefretars ftredt er, obne fich umgumenden, nur die Band gurud und winkt ibm mit diefer 3u, fich gu entfernen)

Sefretär (rechts ab)

Sirmian

(sich erbarmend; leife, febr ernst) Liebe gnädige Frau! (Er will zu ihr)

### Minister

(dreht sich mit einem Aud um; mit furchtbarem Jorn gegen Sirmian, indem er ihm zeigt, an seinem Platze zu bleiben)

Schweig! Dort! — Ich, ich rede! (Er bat es ängstlich vermieden, Irene zu erbliden, und geht jent, sich krummend, um sie nicht zu sehen, den Ropf auf die rechte Schulter verbogen, an den Tisch; er streicht mit dem Zeigesinger über die Lippen und über das Rinn; stüsternd) Ruhig! Ganz ruhig! (Er legt die beiden Sände an die Ranten des Tisches und drückt sie, wie um sich zu vergewissen, daß ihn der seste Tisch von Irene trennt. Dabei hält er immer noch den Ropf auf die rechte Schulter herab verdogen, um Irene nicht zu erblicken, und stiert gewaltsam auf den Ramin. Er ringt nach Worten und stöst endlich beraus) Also! Ich will wissen.

Irene

(leife, flebentlich)

Carl!

### Minister

(in bochfter Aufregung, als ob er noch immer hoffen fonnte, daß sie es ableugnen wird)

Ja?

Trene

gör' mich boch nur an!

Minifter (freifdenb)

Ja?

Trene

Ich habe ja nicht gewußt —

Minister

(immer in demfelben grell Preifchenden Tone, frachgend)

Ja oder nein? Ja? Ja?

Irene

(in Thranen ausbrechend)

Verzeih mir! Verzeih!

### Minister

(wie gepeitscht aufschreiend, indem er unwillfürlich auf fie blidt, mit wahnsinniger Wut)

21—a—a, Diebin! Diebin! (Er stößt mit aller Gewalt an den Tisch, der Tisch verschiebt sich, er stürzt wie ein Nasender hervor, um sich auf Irene zu werfen)

Sirmian

(fpringt bagwifden, Irene mit bem Ruden bedenb)

# Minister

(steht geduckt, wie zum Sprunge bereit, vor Sirmian; brullend)

Weg! Weg! (In sinnloser Wut) Weg oder — (Er springt Firmian an die Rehle, um ihn niederzureißen)

Sirmian

(giebt ibm einen Stoß; fcreiend)

Carl!

# Minister

(prallt gurud, besinnt sich, erschridt furchtbar vor sich selbst, taumelt schaudernd nach rechts, fällt in einen Sessel und verbirgt das Gesicht in den Zänden, am gangen Leibe gudend, vor Scham wimmernd, über sich selbst entsent)

Booh! oooh! oooh! (Lange Daufe)

### Sirmian

(atmet erschrocken tief auf und betrachtet verstört den Minister; dann tritt er zu Irene, nimmt sie leise an der Zand und geleitet sie zu einem Sessel links)

### Irene

(fest fic, leife weinend und ihr Geficht mit einem Tuche abtrodnend)

### Sirmian

(hinter Irene, sich auf die Lehne des Seffels ftugend, indem er den Minister icharf betrachtet)

Ich kann mir ja so gut denken, wie es gekommen ist. Sie waren in Verlegenheit —

Irene (leife)

Wir hatten mehr gebraucht -

Sirmian

Warum haben Sie mir nichts gesagt?

Minister

(richtet sich auf und bort zu, ohne aber hinguseben)

Irene

Ich hatte Angst vor Carl —

Sirmian

Berade Bohl hatten Sie nicht -

Irene

Er bot sich selbst an; er muß es erfahren haben —

Sirmian (milbe)

Und Sie haben nicht bedacht, Irene, -

Trene

Was verstehe ich benn?

Sirmian

Aber Sie mußten doch wissen, daß Carl gerade mit der Bank —

Trene

Ich wußte ja gar nicht, daß es von der Bank war —

### Sirmian

Was denn? Was meinten Sie denn, woher — —

Irene (achfelgudend)

Ich nahm das Geld, ich fragte doch nicht —

Sirmian

Ohne zu benten, baß -

Irene

Es war ja nicht geschenkt. Ich wollte sparen. Ich hätte ja auch gezahlt. Wie konnte ich denn wissen —

Sirmian

Wenn Sie mir nur ein Wort gefagt hätten!

Irene

Ich hatte nicht den Mut.

Sirmian

Aber Gohl vertrauten Sie sich an!

Irene

Weil er — er kümmerte sich um mich, er merkte, daß ich Sorgen hatte, er fragte, Sie nicht! (Schmerzlich lächelns) Das soll ja kein Vorwurf sein, wie kämen Sie denn 14\*

dazu?, sondern nur erklären, wie es geschehen ift, weil ich ja niemanden hatte — an wen hätte ich mich denn wenden sollen? Gohl war der einzige.

# Minister

(hat zugehört, zuerst vor sich hinsehend, dann auf Irene blidend, jedes Wort, das sie sagt, förmlich verschlingend, mit offenem Munde, manchmal langsam schwer mit dem Kopfe nidend, während seine Augen immer größer werden und wie von einer inneren Vision zu glänzen scheinen; jest erhebt er sich langsam, richtet sich mächtig auf und sagt mit großer Milde)

Und ich?

### Trene

(indem fie fich nach ibm umwendet und betroffen gu ibm auffiebt; leife)

Du?

### Minifter

Ich, Irene! War ich benn nicht ba?

### Irene

(leicht verlegen, leife, febr langfam)

Du, aber — du hast doch wichtigeres zu thun.

### Minister

(leife, febr langfam, jedes einzelne Wort betonend, wie um es abzuwägen)

Ich hatte wichtigeres zu thun.

# Irene (febr einfach)

Ich konnte dir doch nicht auch noch mit meinen Sorgen kommen.

# Minister

Ich hatte wichtigeres zu thun. (Er nickt schwer mit dem Ropfe, geht dann langsam zurückt und lehnt sich mit dem Rücken an den Balken des Sensters rechts, immer ernst auf Irene blickend)

# Irene

(3u firmian; febr einfach)

Begreifen Sie denn das nicht? Er sollte wenigstens im Sause Rube haben. - (Sich die Thranen von den Wangen wischend) 3ch meinte es boch nur gut. Er war immer so froh, mich vergnügt zu seben. Wie oft habe ich mir vorgenommen, es ihm zu sagen — damals als ich mir gar feinen Rat mehr wußte. Aber wenn er dann fam, mude und abgearbeitet und fo glüdlich, eine halbe Stunde mit den Rindern zu spielen - nein, ich habe es nicht können! Sagen Sie, was Sie wollen - ich habe es nicht fonnen, nicht konnen! Sie fagen, daß ich gefehlt babe - es mag fein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe nicht anders können. Sie haben ihn nie fo geseben, wie mude er manchmal ist und wie gequält von allen diesen Pflichten und Sorgen, den ganzen Tag, die ich ja nicht verstehe — und dann hätte ich auch noch kommen sollen, mit meinem Aummer, um ihn wieder zu quälen? Viein, nein, ich habe nicht anders können! Macht mit mir, was ihr wollt — ich habe nicht anders können! (Tbranen ersticken ibre Stimme)

# Minister

(noch immer am Senster rechts lehnend; nach einer langen Paufe)

Firmian, am Ende ift alles eine Lüge gewesen.

# Sirmian

(betroffen aufsehend, ohne ihn gleich zu versteben) Was?

# Minister

Unsere ganze Arbeit. — Ich meine nur. (Er bleibt noch einen Moment sinnend am Senster, dann kommt er langsam nach links vor, tritt neben Irene und legt ihr leise die Zand auf das Zaupt; sehr einsach) Was mußt du gelitten haben! Armes Kind!

Irene (schluchzt beftig auf)

214

## Minister

(langfam, mit Überwindung)

Sat — (Stockt und fährt erst nach einer Pause mühsam fort) hat er dich — er dich sehr gequält?

Irene (weinend)

Mur jent die lenten Tage.

# Minister

(beißt die Jahne vor Schmerz zusammen, ballt die Sauft und schließt die Augen, aus welchen ihm die biden Thranen rinnen)

# Sirmian

(berührt leife die geballte fauft des Ministers)

## Minister

(ergreift die Zand Sirmians, drückt sie einige Male heftig, immer noch die Augen geschlossen, leise mit dem Ropfe nickend, und läßt sie dann los, mit einer Geberde, daß ihn Sirmian jegt lassen soll)

#### Sirmian

(tritt gurud, geht langfam leife nach rechts und lehnt fich an den Ramin)

# Minister

(verweilt noch einen Moment mit geschlossen Augen die rechte Zand auf Irenens Zaupte, die linke leicht

ausgestreckt, atmet dann tief auf, öffnet die Augen, blickt auf Irene, betrachtet sie mit unfäglicher Aubrung, beugt sich zu ihr herab und sagt ganz leise) Verzeih!

#### Irene

(foluchat laut auf, ergreift feine Sand und will fie Ruffen)

## Minister

(wehrt sie ab, zieht sie empor und drängt sie leise nach der Thure links; hastig, in dem Gefühl, daß er mit seiner Rraft zu Ende ist; beiser, kaum borbar)

Micht, nicht! — Geh jent, geh! (Er drängt sie hastig mit beiden Sänden zur Thure links) Morgen!

# Irene

(burch die Thure links ab)

# Minister

(indem er die Thure hinter ihr foließt; tief aufatmend)

Morgen. (Er steht noch einen Moment an der Thure; dann geht er zu Sirmian und blickt ihn groß an; sehr ernst, leise, indem er sich mit der Zand an die Brust schlägt) Meine Schuld! (Er geht von Sirmian weg an den Tisch und streicht sich mit der Zand die Zaare aus der Stirne; wie verklärt) Jent weiß ich alles — jent verstehe ich erst!

#### Gefretar

(tritt durch die Thure rechts ein, meldend, zögernd) Der Abgeordnete Andri! Er macht es sehr dringend.

# Minister

(rafd, fur3, fest; wieder durchaus in feiner alten Zaltung)

Ich laffe bitten. Aber zuerst öffne. Luft!

#### Gefretär

(öffnet die Rollbalken an den Senstern und an der Thure zum Balkon. Draußen heller Mond; tiefe Rube. Dann rechts ab)

# Minister

(tritt an die Thure jum Balfon und ficht binaus)

# Vierte Scene

Die Vorigen. Undri.

## Undri

(tritt rechts ein, bleibt an der Thure rechts; er atmet tief auf, als ob er einen schweren Entschluß zu fassen hatte, und stößt dann hervor)

Ich komme, um — um Ihnen abzubitten.

# Minister

(sich zu Andri wendend, an der Thure zum Balkon bleibend; ruhig, verwundert)

Sie mir? Sie?!

Andri (rapid)

Ich bereue, daß ich gegen Sie — ich schäme mich so!

Minister

(immer febr rubig)

Sie haben boch niemals -

#### Andri

Ich habe gegen Sie geherzt und geschürt, ich bin durch das Land gezogen, um das Volk gegen Sie aufzurusen, ich habe gegen Sie gerungen, Tag und Macht, mit aller Leidenschaft meiner rasenden Seele, weil ich — (Einen Moment stodend, dann sich mit Gewalt überwindend) weil ich Sie gehaßt habe, gehaßt —

## Minister

(mit einer abwehrenden Geberde)

Mndri!

# Undri

Gehaßt aus Neid, aus gemeinem Neid, wie ein geringer und schwacher Mensch den mächtigen und guten hassen muß — seit vielen Jahren. (Schaubernd, sich schüttelnd, leise) Ich habe es jest gebüßt, ich bin bestraft, durch diese — diese furchtbare Stunde! Ich

werde niemals mehr gegen Sie — das gelobe ich Ihnen. Ich verkrieche mich. Ich verschwinde.

# Minister

(tritt auf Andri zu und legt ihm die Sande auf die Schultern)

#### Undri

(entzieht fich ibm, indem er den Ropf fentt; mit erftidter Stimme)

Micht! Lassen Sie mich! Ich schäme mich — ich schäme mich so! (Er geht rechts vor, sein Gesicht mit der Zand bededend)

# Sirmian (nach einer Paufe)

Ja, mein lieber Andri, das Leben ist anders, als man es sich denkt. (Geht vom Kamin rechts nach der Ottomane links)

Undri (ftobnend)

Surchtbar! Surchtbar!

Sirmian

Ihr habt verleumdet und gelogen —

#### Undri

(macht eine abwehrende und verneinende Bewegung)

# Sirmian

Ober doch lügen und verleumden lassen — im guten Glauben, gewiß um eure Anschauungen auszubreiten, unsere zu verdrängen, um der Partei willen — das entschuldigt ja alles! Acheronta movebo! Vun habt Ihr ihn bewegt — nun seht zu, daß er euch nicht selbst verschlingt!

Andri (leise)

Es ist nicht deshalb.

Minister

(rechts vorkommend)

Laß das jent, Sirmian! Darum handelt es sich nicht mehr. (Andri die Zand reichend) Ich danke Ihnen.

# Andri

(feine Band ergreifend)

Ich bitte Ihnen alles, alles ab —

# Minister

(ibm nochmals die Sand drudend)

Wir haben alle gefehlt. (Er tritt an ben Kamin)

# Undri

(bei der Erinnerung schaudernd)

21h, ich habe es gebüßt — ich habe es gebüßt.

# Sirmian

(indem er fich links fent)

Was war benn? Was ist Ihnen denn noch geschehen, daß Sie so ganz —

#### Andri

(besinnt sich erft, daß er ja fein Kommen noch entfculdigen oder erklären muß)

Ich wollte gleich her, gleich nach der Singung. Aber unmöglich, durch das Bedränge zu kommen. Ich versuche es da und bort, weil ich zu Ihnen muß, weil ich feine Ruhe habe, bis ich Ihnen sage, daß ich es nicht glaube, daß ich weiß, daß der Blende gelogen hat, daß ich Ihnen vertraue und Sie verehre — (Er bezwingt feine ausbrechende Erregung) aber nicht möglich, der Schwarm läßt mich nicht burch. Ich begegne einem Trupp, der mich erkennt. Man schreit, jauchzt mir zu, tobt. Ich werde ergriffen. fortgetragen. (Aufschreiend) Ab, wie habe ich mich geschämt - verachtet und so geschämt! (fortfahrend) Um nur zu entkommen, sage ich, daß ich nach Sause muß. Man schleppt mich bin, man will mir nach, die Stiege hinauf, sie können sich von mir gar nicht trennen, vor Bewunderung und Begeisterung

- ich bin ja der Seld, der Seld des Befindels! (Mit einer Geberde des Efels, als ob er einen Schmug berührt batte) Ich fpure fie noch - ah, das abzuwischen, das abzuwischen! (Sortfahrend) Wir find oben, sie umringen mich, knieen vor mir, fuffen mir die Sande - ab, diese Besichter, verzerrt von Grimm und Tude und Saft, wie gebadet in Sohn, berauscht von Infamie - ab - pfui, pfui, Die Tiere, Die Tiere! (Er fouttelt fich por Efel; dann fortfahrend) Ich fturge in mein Simmer und verschließe mich. Aber die find nicht zu beruhigen. Unten tobt es fort, Jauchzen und wilde Befänge - und immer mein Mame, wie von einer ungeheuren Brandung ausgeworfen, wie ein rauschendes Gebet der Schufte - mein Mame! (Er balt fich bie Obren gu, als ob es ibn noch immer verfolgen murbe) Sie geben nicht nach, sie sind wie toll, ich soll ans Senfter, sie rufen mich zum Minister aus, (Mit verächtlicher Betonung) zu ihrem Minifter, ich muß bin, muß mich zeigen, muß danken - mir graut, ich sehe in dem fahlen Scheine gar feinen einzelnen mehr, sondern sie sind wie zu einer einzigen ungeheuren Person des Schreckens und der Schmach geworden! Ab, ab, die Entsenlichen - und immer mein Mame! Ich schlage bas Senfter qu, ich fturge weg, ich losche aus. Sie bleiben. Ich renne durch die Zimmer umfonft! das Braufen mit, immer der beifere Befang und immer mein Mame! Line gange Stunde - ab, welche Stunde! Ich auf dem Boden, wie im Sieber vor Reue und Scham! (Söbnisch) Und ich erinnere mich - meiner Soffnungen, meiner stolzen Dläne, das Volk zu ruhigem Besine und gerechter Macht zu führen, meiner Traume in diefer selben Stube, wo ich einsam manche bange Macht mit der Mot der Mation gerungen babe, in tiefem Glauben an die Menschheit - und unten gellt die Gier der Tiere fort, und immer mein Mame! Ab, diese Stunde - diese Stunde! Ich habe gebüßt! Ich darf es sagen. — Ich verkrieche mich. verschwinde. — Mur das eine habe ich noch muffen: Ihnen abbitten. Ich meinte es qut, ich kannte die Menschen nicht. Ich fannte mich selbst nicht. Ich hielt für Besinnung, was Saf und Meid war. Ich weiß es jegt. Un Gohl habe ich mich felbst erkannt. Wir wollten uns an Ihnen rächen,

weil Sie größer sind. Das war es. Wir sind wie die Menge, wie jene Menge; sie weiß, warum sie uns zujauchzt. Das habe ich in dieser entsenlichen Stunde erkannt und — (Mit erhobener Stimme, indem er dem Minister sest ins Auge blick) und ich will nur, daß Sie es wissen! Dann gehe ich. Dann verschwinde ich. Ich will versuchen, ob ich an einem stillen Ort noch ein anständiger Mensch werden und arbeiten kann.

(Große Paufe)

# Minister

(an den Ramin gelehnt, nach einer großen Pause; gang ruhig, aber in einem mächtigen Tone) Du irrst.

## Undri

(durch das "Du" befremdet, auffehend, indem fein Untlig sich förmlich zu verklären und zu strahlen beginnt)

# Minister

Du irrst. Du hast mir nichts abzubitten, ich dir nicht. Wir haben beide gesehlt, wir haben beide gelernt. Jest können wir zusammen, zusammen das Rechte suchen. Wir werden uns nicht mehr trennen. (Er geht, die Sande auf dem Rücken, sinnend langsam vom Kamin rechts

nach der Thure links, bleibt bier fteben, blidt die Thure an, wendet fich bann um, tritt gum erften Seffel link's und ergablt einfach) Sier ift viele Jahre eine Frau geselsen - die mich liebt. die ich liebe, eine aute Frau, die beste Mutter. treu, rein - eben: aut. Viele Jahre neben mir, von mir geliebt. Diese Frau ist zur Diebin geworden. Meben mir - mir, dessen ganzes Leben nur Redlichkeit gewesen ift. Ja. Sie hat gestohlen. Ohne es zu wissen, nicht einmal aus Leichtsinn - sondern weil sie es gar nicht verstanden bat. Schuld - nur die meine: benn diese grau. die viele Jahre neben mir gelebt und mich geliebt bat, die Mutter meiner Kinder, bat niemanden gehabt, um fich anzuvertrauen. Ich war nicht da, um ihr zu raten, um ihr ju belfen. Ich glaubte, wichtigeres zu thun. Ich war draufien. Ich mußte das Volk befehren, ich mußte reden, immer reden, überall. Du bast mir beute die großen Worte vorgeworfen, du haft gang recht: Worte sind nichts. Die Menschen haben uns gehört, im Mamen ber Greibeit und der Gerechtiafeit, und haben uns zugejauchzt und haben sich berauscht - und sind dann

Bahr 15

bingegangen und find Anechte und find ungerecht geblieben. Wie meine grau bier immer von den bürgerlichen Tugenden gebort und an sie geglaubt und dann gestohlen bat. Schau, bas Wort bat feine Rraft, das Wort fann nicht belfen: Jeder nimmt es auf, sagt es nach und bleibt doch, was und wie er ift. Den inneren Menschen triffst du nicht mit Worten. Wir, die die Worte bringen, wir haben fie (Auf die Bruft zeigend) bier erlebt und so glauben wir, unser Befühl mußte fie begleiten, aber bie Menschen vernehmen nur einen Schall, ber bethört fie, unser Befühl kommt nicht mit. Wir bilden uns ein, weil sie unsere Worte nachsagen, daß sie mit uns empfinden. Mein, fie fagen beine Worte, fie fagen meine Worte nach, aber sie fühlen sie nicht, und darum thun fie fie auch nicht. Wir muffen aber forgen, daß das Wort gethan wird. Alles andere ift Schein und leer. - Du baft es erlebt: Du baft gemeint, die Wahrbeit auszusprechen, aber fie baben aus beinen Worten nur ihre Gier und ihren Grimm gebort. Ich habe es auch erlebt - Mit einem Blid auf die Thure links) ich auch! Gieb mir die Sand! Jent wollen wir zusammen suchen.

Undri

(tritt zögernd gurud, mit den Sanden leise abwehrend)

Mein, ich verdiene es nicht.

Minister

Wir haben beide geirrt.

Undri

Meben dir fühle ich mich alt.

Minister

Man ift es nie, wenn man eine Aufgabe hat.

Undri

Und ich glaube an die Menschen nicht mehr.

Minister

Glaube nur an dich und du bist stark.

Undri

Ich schäme mich.

Minister

Du hast gelitten, die Götter lieben dich - das ist ihr Jeichen.

15\*

Undri

Bu schwer, zu tief.

Minifter Leiden ift Bnade, es beffert.

Undri

(mit leifer Mudigkeit, zweifelnd) Wieder anfangen?

# Minister

Immer wieder — immer wieder! Um wieder zu fehlen, wieder zu leiden, wieder zu irren, wieder zu lernen, unendlich, bis wir es erreichen. — Bis wir es erreichen, nicht du und ich, aber die Menschen in der Gerne — (Wie verklärt, indem sich sein Blick, weit binaussehend, verliert) helle und lichte Menschen, die lächeln und schweben. Ich glaube an die Menschen.

## Undri

(ergriffen, indem er sich beugt und ihm die Zand küßt)

Du — du bist groß.

# Minister

(läßt es lachelnd geschehen, daß Andri seine Sand füßt, und legt ibm still die Sand auf das Zaupt; dann, indem sein ganges Wesen immer heller und höher wird, wie in einem wahren inneren Aausche von Geistigfeit)

Mur aut. Wir wollen nur gut fein. Das ift viel größer als groß. — (Indem er ben Urm um feine Schulter legt; wie ein Vater) Schau, find wir denn nicht thöricht gewesen? - Was haben wir gethan? In einer feligen Stunde einmal einen reineren Juftand Und? Wie haben wir uns beerblictt! dankt? Ihn in ein armes Wort geprefit -Kreibeit. Berechtigkeit! Und da find wir ungeduldig, wenn es die Leute nicht gleich versteben? Go thöricht! Sur uns genügt es freilich, um uns an die Stunde zu erinnern, an die selige Stunde! Aber die wie sollten die davon wissen? Was fann das arme Wort dafür? Es flackert, und die Leute feben es glänzen und haschen es ein: Freiheit, Gerechtigkeit! Aber in ihren Sänden ift es grau - es bat nur von unserer Seligkeit so geglänzt! - Mein, so thöricht! So thöricht! Man kann doch den Menschen nur erzählen, was sie schon empfunden haben. Das ift es: Laf fie in unsere Seligkeit berein, daß fie mit uns anschauen und mit uns verehren dürfen! Das

Wort fann nichts - fie muffen es erfühlen. (Bu firmian) Mun lachst bu, Fluger Mann: benn bir ift nicht gegeben, zu hoffen, weil bu bas Schlechte zu fennen meinft. aber sage bir: es ift nur Schein. Wir find alle qut, es glaubt es nur feiner vom anbern, und weil er ben andern für schlecht balt, verstellt er sich, bis er es selbst wird. Laft uns nur erft einmal alle in einer feligen Stunde beisammen fein, daß wir uns erbliden, wie wir wirklich find - und die Brüder finken fich in die Arme. - Romm du nur mit uns, fluger Mann! Die Mensch. beit ift zu gescheit gewesen - bu siehst boch, was der Verstand geholfen bat. Romm fomm mit uns schwärmen!

## Sirmian

(tritt jum Minister; ergriffen, indem er ihm die Zand reicht)

Du herrlicher Mensch!

# Minister

(3wifden Under und Siemian, indem er ihre Sande ergreift)

Mur gut, Firmian! Wir wollen nur gut sein. Gut — ist das Einzige, ist das

Söchste. (Bu Undri, lachelnd) Un einen ftillen Ort, haft du gefagt? Ja. Wir wollen an einen stillen Ort geben und wollen uns zu den Menschen senen und jeden, jeden einzeln bei der Sand nehmen und einhüllen mit solcher Liebe, bis er schwach wird und uns nicht mehr widerstehen fann. (Gutig lächelnd) Reine Partei, mein Andri! Reine Worte! Bang still bei den Menschen finen, dicht und warm; und aut mit ihnen sein, so zärtlich und so flebentlich gut, bis sie sich zu uns neigen und es auch find, erft einer, zwei, bald manche, bann alle, fanft bezwungen, alle, fpater, in der Serne. - Dies fei unfer Bund. (Er fcuttelt ihnen die Sande und lagt fie los)

## Undri (bewundernd)

So bist du mir erschienen, als ich ein Anabe war, wenn man von dir erzählte: der Apostel!

# Minister

(tritt zwischen den Beiden einen Schritt vor, tief in Gedanken verloren; ftill)

Beht jent! Der Tag bricht an, wir

wollen an die Arbeit! (Indem er beide Zände ausstreckt) Ich aber danke, daß mir das beschieden war!

(Es bammert braugen, der Vorhang fällt)

Ende

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

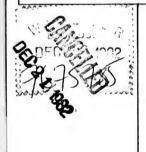

